





# Clemens Brentano's Gesammelte Schriften.

Siebenter Band.

# Clemens Brentano's

# Gesammelte Schriften.

Serausgegeben



non

Chriftian Brentano.

Siebenter Banb.

Comodien.

Frankfurt am Main.
3. D. Sauerlänber's Berlag.
1852.

Gebruckt bei 3. D. Sauerlanber.

### Meinem

vieljährigen Freunde

## Dr. Joseph Merkel,

Profeffor und Dofbibliothetar in Afchaffenburg,

unb

Berrn

## Dr. Johann Friedrich Böhmer,

Bibliothetar in Frantfurt am Main,

bem treuen Freunde bes Dichters,

bantbar gewibmet.

Da nun des Sammelns liebes Werk vollendet, Und vieles Schöne hier zum Kranz gereiht, Sei Euch, die treue Hilfe mir gespendet, Von Herzen warmer Freundes Dank geweiht!

Wohl ist es eine wahre, süße Freude, Die Ehre geben, benen sie gebührt, Darum bekenne bankend froh ich heute, Daß wer sich fühlt erquicket und gerührt

Bom Schönen, welches hier ihm reich begegnet, Und wer, wenn tief bewegt sein Herz erschwoll, Den Dichter und die Sammler hat gesegnet, Auch Euch zu bringen hat des Dankes Zoll.

Dir, Merkel, ber so gern kostbare Stunden Des eignen Geistes Werken wollt entziehen, Um wahrhaft brüderlich mit mir verbunden Was lang verborgen an das Licht zu ziehen!

a service of

Und, Böhmer, Dir, dem früh schon war erschlossen Der Werth der Lieder, die des Dichters Herzen So leicht und ohne Anspruch sind entflossen, In die er hauchte seine Lust und Schmerzen,

Der manche Blume, die, wie sie geboren Clemens, als ob sie Bess'res nicht verdiene, In seiner Demuth wieder hätt' verloren, Gesammelt hat, gleich wie die fromme Biene!

Sie sind ben vollen Blüthen nun gereihet, Die wir zum reichen Kranze hier gewunden; So sei, Euch Freunden, freundlich benn geweihet Dies Werk aus Clemens frohen Jugenbstunden!

# Ponce de Leon.

Lustfpiel in fünf Aufzügen.

VII.

# Seiner Durchlaucht

bem

Herzoge von Aremberg.

### Mein gnäbigster Berr!

Cervantes führt in ber Zuschrift seiner Novellen bie Fehler an, welche in ben Buschriften ber meiften Schriftsteller gefunden werben; indem ich diese Fehler zu vermeiden suchte, machte ich bie Entbedung eines gang neuen, und nehme mir bie Freiheit, Ihnen benfelben seiner Ungemeinheit wegen mitzutheilen. ift nämlich ber Fehler, Jemanden ein Buch in einer Sprache, beren er nicht gang mächtig ift, zuzuschreiben; boch, bamit Sie mich nicht einer liftigen Bescheibenheit beschuldigen können, indem ich das nur entdeckt zu haben vorgebe, bessen ich mich in diesen Zeilen selbst als Erfinder rühmen könnte, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen die Erlaubniß in bas Gedächtniß gurud zu rufen, welche Gie mir hiezu Gelbft ertheilten. ich bas lette Mal bie Ehre Ihrer Unterhaltung genoß, gaben Sie mir nämlich bie Freiheit, mich in beutscher Sprache ausbrüden zu bürfen, sobalb ich etwas zu fagen hätte, mas ich nicht in frangösischer Sprache benken könne, und was mir allein eigen fei; in Rüdficht auf biefe Erlaubniß allein mage ich es, Ihnen bieses Lustspiel zu überreichen, welches ich nicht in französischer Sprache benken konnte, und welches mir allein eigen war, bis auf biefen Augenblick, ba ich so kihn bin, Ihnen ein Geschenk bamit zu machen. Auch erinnere ich mich Ihrer Meußerung, bag ben Deutschen Gewandtheit ber Sprache und

vas Wortspiel fehle; ich war vamals Ihrer Meinung entgegen und bin es noch; doch mit dem Verdruß, daß meine Arbeit, die Ihnen vielleicht ein Beweis für meine Behauptung werden könnte, eben durch ihre Anlage dazu an Unverständlichkeit für Sie zunehmen dürfte. Ich unterstehe mich daher nur, Sie durch diese Zeilen versichern zu wollen, daß Ihr gütiges Interesse an mir immer einer der rührendsten Gewinne meines Lebens sein wird, und daß ich jene unter meinen künftigen Arbeiten vorzüglich lieben werde, die würdig sein dürfte, ein angenehmer Gegenstand Ihrer stillen Betrachtungen zu werden.

So nehmen Sie gütig nachfolgende Blätter als einen Beweis, daß ich Ihnen gern mit dem Meinigen ein Vergnügen zu machen wünschte; denn sie enthalten zu wenig, um Ihnen als ein Beweis der Ehrfurcht übergeben zu werden.

3hr unterthänigster Diener,

Clemens Brentano.

### Vorerinnerung.

Diefes Luftspiel, welches im Sommer 1801 geschrieben ist, war burch einen Zufall mährend vierzehn Monaten außer meinen Sanben. Da ich es nun wieber besitze, finde ich freilich meine Ansicht von bem, was ein Lustspiel überhaupt sein foll, sehr verändert; bennoch glaube ich, ohne ben Vorwurf ber Unbescheibenheit zu verdienen, einige Worte über meine bamalige Absicht beifügen zu bürfen, und zwar um fo mehr, ba ich mich umfonst nach seiner Gattung umgesehen habe, und beinahe fürchte, bag es allein stehen werbe, was ich ihm jedoch, follte nicht meiner Unbelesenheit zugeschrieben werben können, feineswegs zum Berbienst anrechne. Ich strebte bamals, bas Romische und Eblere hauptfächlich in bem Muthwillen unabhängiger, fröhlicher Menfchen zu vereinigen, und um biefen Muthwillen als Element in ihnen vorauszusetzen, habe ich ihre Sprache burchaus frei und mit sich felbst in jeder Hinsicht spielend gehalten. Ich hatte kein Muster vor mir, als bie Fröhlichkeit meines eigenen Bergens, und ber Freunde, beren es sich gern erfreut, und ba ich mich nur erinnere, im Schaufpielhaufe gelacht zu haben, wenn mich bas Eble, Rührenbe ober Tragische als Parobie, und bas Komische als Unfähigkeit berührte, so magte ich nicht, mein fehr einsames Lachen als ein Merkmal anzunehmen, bann ein Lustspiel geschrieben zu haben, wenn bas, worüber ich lachen fonnte, mir gum Mufter geworben ware. Wie weit wir aber von bem Komischen entfernt sind, ift

mir vor einiger Zeit auf eine Art beutlich geworden, die für mich mit der ganz neuen Empfindung des tragischen Schreckens begleitet war. Ich sah nämlich die Aussührung des Axur's durch eine vorzügliche Truppe, und freute mich besonders auf das Zwischenspiel der komischen Masken. Meine Erwartung war um so gespannter, da ich den Bouffon der Gesellschaft als einen in seiner Abart sehr geschickten, ja oft frechen Spaß-macher kannte.

Aber wie fand ich mich getäuscht; der selige Harletin that vor meinen Augen ein Mirakel, und bestätigte meinen Glauben, daß er nicht gänzlich aus der Zahl der heiligen \*) Marthrer zu verwersen sei. Kaum hatte der profane Bousson den freudigen bunten Ornat Sanct Harlesin's angelegt, als ihn eine außersordentliche Traurigkeit übersiel, seine tölpelhaste Beweglichseit erstarrte, er fühlte Blei an Händen und Füßen: er, der sich sonst in der Genügsamkeit seiner Gönner sür einen Gott hielt, bekam zum ersten Mal atheistische Zweisel an dem Dasein eines Publikums, und stand als ein gräßliches Beispiel der Strase des Himmels, ein wahrer Gegenstand christlichen Mitleides, vor den Augen aller frommen Zuschauer. So war die Geschichte dieses merkwürdigen Mirakels, welche ich allen Boussons als warnendes Beispiel zur Bekehrung hieher setze.

Aus der oben angeführten Ansicht entstand nun vorliegendes Lustspiel, ich zweisle gänzlich, daß es etwas Komisches enthalte, da mir dis jetzt das Komische nicht vor Augen gesommen ist, und ich daher mit einigem Nechte vermuthen darf, das Komische müsse entweder unsrer edlen Zeit nicht würdig, oder unsre edle Zeit das Komische selbst sein. Ich möchte beinahe das Letztere fürchten; da in diesen Zeiten die Künste, und besonders die dramatische, nützlich dazu angehalten werden, unsere Begierden

<sup>\*)</sup> Er wurde, wie bekannt, in der Christenverfolgung unter Gotts schede d's Regierung zu Leipzig durch die Neuberin auf dem Theater öffentlich verbraunt.

nach Allem, mas uns fehlt, nach Sauslichfeit und anbern guten Eigenschaften burch schlechte Schilberung biefer Bedürfniffe gu tröften, so muffen wir felbst von bem Romischen im bochften Grabe burchbrungen sein, weil wir es von ber Runft nicht verlangen, wir muffen felbst ber einzige Gegenstand bes Remi= ichen fein, weil es unfer Gegenstand nicht mehr fein zu burfen Das Romische mare auf biefe Weise nur noch im Buschauer zu finden, und biesen auf bas Theater zu bringen, würde ihm felbst wohl nicht gefallen, ba er seinen ernsthaften Platz unten bezahlt hat, bamit er oben fpielen febe, und auch nach neuen Erfahrungen bie Dinge, wie fie fein follen, zu hoch fchätt, um sich an einem Dinge, wie er felbst eines ift, nicht Der fromme Mann also, welcher in ber Bitte um bas tägliche Brob Gott auch um bas Komische bittet, und für Beibes am Abend banken fann, ift nur jener Gesegnete, ber fich ben Buschauer und bas Schauspiel zusammen nimmt, um über Beibe zu lachen. Ich mage es nicht, mich folder Gaben zu rühmen, und fahe es baber für bas einzige Mittel an, bem Komischen wieder auf die Buhne zu helfen, wenn man nach und nach bas im Buschauer gebuntene Somische zu befreien, und ber Tugend von bem Theater wieder in bie honetten Familien zu Das Erstere mare eine Aufgabe für Dichter, an belfen fucte. bem Lettern arbeiteten bie Moraltheologen längst, boch vergebens; benn bas Bange muß, wie bie Ginrichtung eines verschobenen Gelenkes burch einen geschickten Wundarzt auf einen Ruck vor fich gehen, weil, so lange die Tugend auf ber Bühne sich aufhält, ber Moraltheologe im Parterre fitt, und also selbst komisch ift. Um so mehr ware jene Auswechselung zu wünschen, ba man burch Erfahrung übereingekommen zu fein fcheint, die Tugend bei bem Schauspieler nicht fuchen, und bei bem Bürger faum finden zu dürfen; aber so wehlfeil jener auch die Tugend hergeben würde, fo fehr mare zu fürchten, ber Buschauer möge feine Untugend in einem für bie geringe Gage bes Schauspielers zu hohen Preise halten, besonders ba er sich damit schmeichelt,

Alles, mas er bis jett hinter ben Lichtern gefehen, ziemlich unächt und abgenutt gefunden zu haben, wie er auch wohl weiß, bag bas Sprlichwort: "hinter bas Licht geführt werben," baher abzulciten ift. Doch hier fann ber unparteiische Richter ihm nicht gang Recht geben, weil uns ber Besichtspunkt verloren gegangen ift, aus welchem wir bestimmen könnten, ob ber Schauspieler, ober ber Buschauer hinter bem Lichte stehe, so viel ift aber gewiß, bag ber Souffleur auf bem Indifferenzpunkte fitt, und bag nur ber bas Komische biefer Unentschiedenheit belachen fann, ber über ben Schauspieler und ben Zuschauer zugleich lacht. — Da es, wie gesagt, meine Absicht bei biesem Lustspiele mar, bas Lustige in bem Muthwillen fconer Menschen zu schilbern, ich bies fogar in einigen haus= lichen Scenen so zu zeichnen gesucht, und bas fur ben Lefer fo anzügliche Komische ganz unterlassen habe, so wird er bas Bange, wenn gleich etwas frembartig, bech nicht für feinen Geschmad beleidigend finden. Ich sprach hier von bem Lefer, und nicht von bem Zuschauer, ba ich fürchte, bie Aufführung, follte fle irgend ein Theater wagen, werde nicht gang gelingen; um fo mehr, ba bies Schauspiel bei ber Art feiner Sprache burch bie Beschneibung einer fremben Sand, bas elenbeste Bruch= stück werben müßte. Ich benke mit Zittern an bie Leseproben einer Schaufpieler = Wefellichaft, benen ich in ber letten Zeit oft beiwohnte, ber Directeur und Bouffon hielten bide Röthelstifte in ber Hand und strichen bie Schauspiele burch; ber Erfte nannte es ebler - Zusammenstreichen - ber Zweite richtiger - Umarbeiten. Wenn ich es jenen Werken etwas gönnte und baber meine Schabenfreube eine ähnliche Strafe verbienen möchte: fo erbiete ich mich hier, boch bies Lustspiel auf Begehren irgent eines Theaters für bie Aufführung felbst gufammen gu ftreiden ober um zuarbeiten!

Marburg, im Januar 1803.

# Ponce de Leon.

## Gin Lust spiel.

### Personen:

- Don Sarmiento, Obrifter bei ber Armee in ben Rieberlanden.
- Don Felix, fein Sohn, in Sevilla.
- Melanie, feine Töchter auf seinem Gute, brei Stunden von Sevilla,
- Juana, feine Schwester, ihre Auffeherin.
- Don Gabriel Ponce be Leon, | junge Ebelleute in Sevilla,
- Fernand de Aquilar, | Felix' Freunde.
  - Balerio be Campaceo, armer Bilrger in Sevilla.
  - Baleria, seine Tochter.
  - Borporino, fein Finbelfohn.
  - Isabella, in Saragoffa, abelige Wittwe.
    - Queilla, ihre Tochter, in Sevilla bei ihrer Tante, Relig' Geliebte.
    - Perez, Sausmeister auf bem Gute Sarmiento's.
    - Alonso, Schulmeifter.

7 40 4

- Gin Pfeifer, ein Beiger, mehrere Musikanten, Diener.
- Die Scene wechfelt, erster und zweiter Act in Sevilla, britter, vierter und fünfter auf bem Gute.
  - Der erfte Act. Bon Dammerung bis Mitternacht.
  - Der zweite Met. Folgenber Tag, Morgen bis Mittag.
  - Der britte Act. Dachmittag bis Mitternacht beffelben Tages. Der vierte Act. Nachmittag bes folgenden Tages bis Mitternacht.
  - Der fünfte Uct. Morgen bes folgenben Tages bis Dittag.

### Erster Act.

### Erfter Auftritt.

(Abenb, ein Licht.)

Eine kleine burgerliche Stube in Balerio's haus mit einem Kamin. Ponce, in einer reichen venetianischen Maste, schwarz mit Brillant. Anopfen, steht auf einem Tabouret, Baleria, bie ihn geputt hat, kniet vor ihm und zupft ihm bie Schleisen an ben Schuhen und Beinkleibern zurecht. (Ponce ist burch und burch launig, kalt, und gut in dieser Scene zu nehmen.)

Valeria (fieht an ibm in bie Sobe unb nict).

Ponce?

### Bonce.

Und? — Wird es balb ein Ende? man barf euch Mädchen nur unter die Hände kommen, so wird man gleich ober nimmer fertig.

#### Daleria.

Nimmer, meiner Liebe zu dir wird nimmer ein Ende, ich könnte mein Leben tamit zubringen, dich zu putzen — ach! und ich würde nicht fertig.

### Donce.

Pute lieber einmal bas Licht.

### Daleria (fie thut ed).

Du hast recht, so kann ich dich noch besser bewundern, du bist doch gut, daß du das sagst.

### Ponce.

Ich bitte bich, stelle dir nichts zu Großmüthiges von mir vor, es war der bloßen Dunkelheit wegen, und damit ich schneller von dem dummen Stühlchen herunter komme. Nun bin ich gut genug?

Daleria.

D wie bist du! — bu bist ordentlich zu gut für ben Ball (beleuchtet ihn), steige nur herunter.

### Donce.

Zu gut für ben Ball, zu gut für mich, zu gut für die ganze Welt. (Er sest sich.) Mache nur den Mantel fertig, es ist Zeit, daß ich gehe.

Valeria (naht an bem Mantel).

Zu gut für die ganze Welt? Ponce, ich bin auch auf der Welt!

Ponce.

D ja! aber höre, erzähle mir etwas anders.

#### Daleria.

Du hast recht, du hörst das schon so lange, ich weiß auch gar nichts mehr als von dieser Liebe. Doch — erwartet ihr Don Felix noch auf dem Balle?

### Ponce.

Aquilar hat den Ball angestellt, damit Felix Lucillen gleich bei seiner Ankunft bequem sprechen kann, denn er ist ein sehr bequemer Liebhaber. Lucillen wird er aber nicht sinden, Gott weiß, was ihre Tante bewogen hat, sie zurückzuhalten. Bist du bald fertig?

Valeria (hangt ihm bas venetianische Mantelchen um).

Hier — wie bist du nun schön, und wie durch und durch maskirt — die Locken verstellen dich, und verschönern dich — ach!

Ponce.

THE N

Was fehlt?

### Valeria.

Wenn nun eine andere die Reihen so mit dir durchsliegt, und deinem Herzen so nahe ist, und ich bin es nicht, — o! ich möchte auch auf diesem Balle sein, nur sehen wie du tanzest, und alle Augen dir nachgehen; nur in einem Winkelchen möchte ich stehen und für mich sagen: Der Schatz in seinem Herzen ist mein, alle die Edelsteine auf seinem Wammse sind nicht mein, aber er, er selbst ist mein.

### Ponce.

Was liegt dir daran, wenn ich andern gefalle, sei zufrieden, wenn ich dir gefalle.

Daleria.

Du mir — und Baleria, wem?

### Ponec.

Natürlich jedem, der schöne Mädchen liebt, und also -

Valeria (umfaßt ihn).

Du liebst mich — o Ponce, was wird das werden, daß ich mich nicht vor diesem Putze fürchte, ben ich so sorgsam ordne, und dann nicht schone, dich zu umarmen. — Du schweigst?

Donce (winbet fich loe).

Mache fort, Liebe, ich muß weg.

### Daleria.

Dieser Put ist eine Maste, Ponce, bu liebst mich nicht, bu hast bich nur maskirt, und ich habe geholfen mich selbst zu betrügen.

Donce.

Gut dann — ich liebe bich, weil bu mich so hubsch maskirst!

Valeria (traurig).

Ach, und ich maskirte bich, weil ich bich fo fehr liebe!

### Donce.

Sei ruhig, Liebe, ich kann ja nicht mit dir gerührt werden, Masken können ja nicht weinen.

### Baleria.

Aber ihre Kälte fann weinen machen - (Wentet fich weg).

### ponce (umfaßt fie).

Wie bist du nun, läßt du mich da stehen, wo ist der Spiegel, ich will sehen, wie du mich so hübsch geputzt hast, und bich — ja, und dich loben.

### Valeria.

Ich habe keinen Spiegel mehr, ber Vater hat ihn mir zerschlagen.

### Donce.

Gi! fo will ich mich in beinen Augen fpiegeln.

### Daleria.

Die sind trube, und bie Thranen sind bein.

### Ponce.

Mein? So gib mir sie wieder — (füßt ihr bie Augen), warum hat ber Bater benn beinen Spiegel zerschlagen?

### Valeria.

Er sagt, ich studiere immer Mienen vor dem Spiegel, um dir zu gefallen, und zerschlug ihn letthin. Da er gehört hatte, Porporino sei in den Krieg, weil ich ihn nicht mehr so sehr liebte, nahm er den Spiegel, brachte ihn vor mich und sagte: "Wie siehest du aus, wenn du an den Ponce denkst?" Da sah ich treuherzig hinein, und er mit, und als er sah, wie ich so selig hinein sah (sie sieht freundlich nach Bonce), sieh, so sah ich hinein, da warf er den Spiegel an den Boden und sagte: "So zertrümmre das Gesicht, das du für den Ponce machst, und wenn du es noch lange machst, wird es dir auch gehen wie dem Spiegel." Ist das wahr, Ponce?

### Ponce.

Dein Bater soll ein sehr exemplarischer Mensch sein, und ich halte viel auf seine Wahrheit.

Waleria.

Ponce, bu bist boshaft, ober ich fehr unglücklich.

Pouce.

Du bist ja nicht von Glas, bu wirst nicht zerbrechen. Hast du benn kein Stücken von dem exemplarischen Spiegel mehr? es ist ja ein wahrer Beichtspiegel, ich möchte gern sehen, wie ich gerathen bin.

Valeria.

Gut gerathen, und ungerathen — in meiner Kammer steht am Fenster ein Stückhen Spiegel.

Ponce.

In teiner Kammer? ich möchte wohl manchmal brinne sein."

Valeria (beleibigt).

Pfui, Ponce!

Ponce.

Gei zufrieden, ich will nachsehen.

Valeria (faßt ihn bei ber Sanb).

Ich will bich führen, bu findest bich nicht.

ponce.

Noch einmal, wer euch Mäbchen in die Hände fällt, wird nimmer fertig.

Daleria.

Roch einmal, ich finde meiner Liebe fein Enbe.

ponce.

Ich will allein suchen — bleibe. (216.)

### Bweiter Auftritt.

Daleria.

Ich finde meiner Liebe kein Ende, ach! und er will allein suchen.

VII.

### Dritter Auftritt.

Baleria; Balerio hat ben Arm voll Mantel.

Dalerio.

Guten Abend, Mädchen, was sinnest du wieder? du hast ein gutes Leben, ich weiß nicht wohin vor Arbeit zu dem Balle; da habe ich die Mäntel für die Tänzer, daß sich die Wildfänge nicht erkälten.

Valeria (vie in Getanten fant).

Lieber Bater, ich habe die Fackeln schon alle hin tragen lassen, wenn nun die Mäntel dort sind, habt Ihr Ruhe.

Valerio.

Silf mir bie Rummern an bie Mäntel heften.

Valeria.

Dieser ist für Ponce, Nummer eins, er hat ein sammtnes Futter im Kragen, und ich habe ihn auch schon einmal angehabt.

Valerio.

Wo ift benn biefer Ponce? ich glaubte, bu mastirtest ihn.

Daleria.

Er ift oben in ber Stube.

Valerio.

Allein? — (sieht ikr in die Augen), da haben wir es — gehe boch zu ihm, Valerchen.

Valeria.

Er will mich nicht.

Valerio.

Er will dich nicht? so jage ihn — du hast wieder geweint. Der Ponce ist mir ein seltsamer Gast, und hat eine komische Manier sich lieben zu lassen. Balerchen, nimm mir deine Augen in Acht, es sind die Augen deiner Mutter, und dein bestes Erbstlick — nimm sie in Acht und jage den Ponce.

Valeria.

Ich liebe ihn.

Dalerio.

So jage ich euch alle Beite!

Daleria.

Mich jagen? Bater, bas geht nicht.

Dalerio.

Es wird ichon geben, wenn ich es jage.

Valeria.

Wer wird Such bann aus bem bicken Buche vorlesen, von bem Maurenkriege?

Das mußt bu mir zur Strafe erst so oft vorlesen, bis ich es auswendig kann.

Valeria.

Wer wird Euch die Halskrausen machen, die Euch nimmer recht sind?

Ich werbe mich nach ber Mobe kleiben, ba kann ich sie kaufen, und im Sommer brauche ich gar keine.

Daleria.

Wer wird vor Euch gehen, stehen, Such grußen und Euch singen wie die liebe selige Mutter.

Dalerio.

Ia, wegen bes Gehens, Stehens und Singens — ba hast bu recht, geschwinde, mache mir so etwas, sonst jage ich bich!

### Valeria.

(legt bie Mantel weg, geht zierlich in ter Stube auf und ab, und fingt :)

D boje Sclaverei!

D wär ich wieber frei!

Rein Bliden, fein Winten, fein Scherzen,

Rein Augeln, fein Loden, fein Bergen

Soll, wird je mein Bergelein flott -

Mich wieber berilden, umftriden - bei Gott!

#### Dalerio.

Gut, Gott gebe, daß es wahr werde, du mußt nur ein wenig mehr schnarren, beine Mutter schnarrte allerliebst.

- substitution

### Dierter Auftritt.

Sonce mastirt, mit bem Fererbut auf.

Bonce.

Guten Abend, Papa! habt Ihr Euch etwas singen lassen? Nun, Mädchen, du hast artig gesungen, und vorhin ebenso artig geweint. (Will sie tussen.) Abieu!

Valeria.

Lag mich, bas Erste tonnte ich beffer.

Dalerio.

Du follst aber das Erste verlernen, und das Zweite besser begreifen.

Brav, Papa, gebt Ihr Unterricht, Ihr seid Einer von benen, die sich mit dem Zuhörer in die Sache theilen, wenn Ihr singt, weinen die Leute.

Valerio.

Richtig — bleibt noch ein wenig ba, ich will Euch ein Liedchen singen, daß Ihr weinen follt, doch Ihr seid ein böser Sohn, Ihr hättet Eurem Bater kein Gehör gegeben, wäre er gleich ein Musikant gewesen, und hätte es nöthig gehabt.

ponce (abgehenb).

Und Euer Ohr ist so lang (er macht einen großen Schritt nach ber Thure); ja, ber Ton eines Sängers, ber eine Glasblaferlunge hat, könnte ber Quere hinein. (Er macht eine geschmackvolle Verbeugung.) Gute Nacht beisammen!

### Fünfter Auftritt.

Borige ohne Bonce. - (Rleine Paufe.)

Dalerio.

Bas bentft bu von bem Menschen?

Valeria.

Daß er so eitel ist, als er schön ist; und war er nicht sehr schön, als er seine Berbeugung machte?

Valerio.

Und was willst du, daß er von dir benke?

Valeria.

Daß ich ihn liebe.

Dalerio.

Da schlägst du beinem Bater nicht nach, meines ist einfacher, ich denke, er fühlt so gut Prügel, als er sich fühlt, und wünsche, er möge wissen, daß ich sie so gut gebe, als er sie fühlt.

Daleria (ichmeichelnb).

Ich schlage Euch nicht nach — Bäterchen, laßt mich bie Mäntel auf ben Ball tragen.

Valerio (ironifd).

Töchterchen, das geht nicht an, siehst du, die Nachtluft, und du mußt doch auch dein Ruhestünden haben, ich will das schon machen, was würden die Leute sagen; nein, ich bin kein Barbar.

Valeria.

Ihr spottet meiner? fagt lieber Nein, Bater, Ihr wißt, ich will nur sehen, wie Ponce tanzt.

Valerio.

Ja, das weiß ich, und darum sollst du nicht, — gerade weil ich den ganzen Tanz milbe bin.

Daleria.

Weht boch mit, Bater!

Palerio.

Ja, mitgehen, und zusehen, wie du armer Schelm verszwatzlen möchtest, weil du der Schicklichkeit halben bei mir stehen bleiben müßtest. Ich kann nicht mitgehen, es ist mir nichts sataler, als die Liebe zu stören, also bleibe zu Haus. Ja, wenn Porporino hier wäre!

Valeria.

So mare es um nichts beffer.

### Valerio.

Um bich wäre es besser, benn er wäre um bich, und er ist besser für bich, als Ponce, und um ihn wäre es besser, benn wenn bu ihn gleich nicht mehr liebst, wie ehebem, so schießt bu ihn bech nicht tobt, was ihm leicht in Flandern geschehen kann.

### Daleria.

Ihr meint auch gleich bas Schlimmste, habt Gebuld mit mir, es wird Alles wieder gut werden, laßt mich auf den Ball, ich bitte euch!

### Dalerio (es flingelt).

Ein Stückhen Weg kannst du allein hingehen, aber weiter nicht, das heißt, bis an die Hausthüre, hörst du, es klingelte, mache die Thüre auf — nimm das Licht mit, daß du nicht fällst.

### Daleria.

Dann laßt Ihr mich aber auf ben Ball, nicht wahr, Bäterchen? (116.)

### Sechster Auftritt.

### Dalerio.

Es ist nichts brikkender, als die verwickelten Gefühle, da habe ich das Mädchen lieb, und den Porporino, und meine Ruhe, und meine Ruhe läßt mir keine Ruhe.

### Siebenter Auftritt.

Baleria leuchtet ber Stube herein. Carmiento folgt ihr als Automate maskirt, er trägt einen bunten Mantel, chinesischen Spihhut, einen Trichter in ber Maske, seht sich.

#### Valeria (beleuchtet ibn).

Eine Maske, Bater, ihre Stimme erschreckt mich beinah, seht mit einem Trichter — ein Wahrsager!

Valerio.

Setzt Euch, laßt Euch nieder, schöne Maske, — was steht Euch zu Diensten?

Sarmiento.

Du - benn bu ftehft und ich fige.

Dalerio.

Ha! Ihr seid witig, soll ich Euch etwas in den Trichter gießen?

Sarmiento.

Wie bu mir eintrichterst, werde ich bir austrichtern.

Valerio.

Hörst bu, Mäbchen? ber luftige Patron.

Paleria.

Ja, er antwortet recht schnell, macht es auch so, sagt, barf ich nach bem Ball?

Valerio.

Schon gut, lasse uns erst hier unfre Maskerabe genießen. Lustiger, gewandter Mann mit dem umgewandten Trichter, nun i — ja — was wollt ich benn gleich sagen?

Sarmiento.

Was du nicht wußtest, ehrlicher, lustiger Valerio be . Campaceo.

Valeria.

Bater, vergest mich nicht.

Dalerio.

Gleich, ich will ihm nur erst eine Frage setzen, die er mir schuldig bleiben soll. So sagt mir denn, was ich vergessen habe; seht, hier über das Kamin möchte ich gerne eine Sentenz schreiben; nun hatte ich zwar sonst eine, jetzt aber habe ich sie vergessen.

Sarmiento.

Bene bibere et lactari.

### Valerio (verwundert).

Bene bibere et laetari — recht — recht, Ihr seib' ein Herenmeister, sagt, woher wißt Ihr bas? Ihr müßt ein alter Bekannter sein — es sind bech unn achtzehn Jahre her, daß ich es vergaß.

### Sarmiento.

Armer Balerio! seit achtzehn Jahren nicht gut getrunken und nicht gefreut?

### Daleria.

Lieber Bater, nun habt ihr euren Spruch, bag ihr zufrieden feid, gebt mir ben meinen auch so — foll ich gehn?

### Valerio.

Behe Rind, hole beinen Spruch, wo ich ben meinen holte.

### Daleria.

Mein lieber Freund, heute ist ein Ball, auf welchem ein Mann ist, den ich liebe, und ich möchte ihn gern tanzen sehn — darf ich hingehn?

### Sarmiento.

Dein Bater und id gehen auch mit.

### Valeria.

habt 3hr gehört, Bater? - wie bas Drafel flug fpricht.

#### Dalerie.

Was dir so recht gelegen kommt, nennst tu klug — was willst du denn vorstellen?

### Daleria.

Seht, ich habe wohl gewußt, daß ihr mir's noch zugeben würdet, und habe mir schon eine Maske als Colombine zurecht gemacht. Ich werde Euch gefallen. (216.)

cond-

### Achter Auftritt.

### Borige ohne Baleria.

Dalerio (rudt einen Ctuhl vor Carmiento, und fest fich bicht ver ibn).

Es muß nun heraus kommen, wer Ihr seib. Daß Ihr mein Sprüchlein wußtet und so vertraut thut, macht mich sehr ungebuldig. Wart Ihr nicht zu Saragossa?

Sarmiento.

Da war ich.

### Valerio.

Ja, wart Ihr nicht einmal Thürmerjunge? seib Ihr nicht? nu —

### Sarmiento.

Cotala bin ich nicht, ber bich lehrte nüchtern zu werben.

### Dalerio.

Cotala, Cotala, den kennt Ihr auch! das ist wunderbar — o! Ihr seid der jüngre Bruder des Fähnrichs — wie hieß er doch gleich — Fadrique — Fadrique?

### Sarmiento.

Fabrique Ramiro bin ich nicht, der die schwene, gute Schwester hatte.

### Valerio.

Auch den — ja, die gute Schwester, es war eine lustige Zeit — Ihr seid — ja, Ihr seid sicher Zinkenbläser?

### Sarmiento.

Auch Colmo bin ich nicht, ber ist ja tobt.

### Valerio.

Ihr habt recht, ber arme Schelm — feib Ihr bes Bäckers Bruder?

### Sarmiento.

Martin, Eurer Frau Onkel bin ich nicht. Er starb an warmen Kuchen, warum rathet Ihr nur immer auf die Todten?

### Dalerio.

Gott weiß, sie haben's am nöthigsten. Es leben wenige dieser redlichen Leute mehr. Meine Frau kanntet Ihr also — sie ist auch tobt.

Sarmiento.

Ich kannte Eure Frau gut, sie wohnte an einer Ede, ihr Fenster war über ber Backstube.

### Dalerio.

Ich stand immer Abends vor der Backstube und schimpfte den Bäcker, bis er um die Ecke herum zur Hausthüre heraus= kam, während dem schwätzte ich mit seiner Tochter, meiner seligen Frau, — ja, aber Ihr wißt Alles — wer seid — (Es fliegt ein Federhut zur Thure herein.)

Se, ein Bogel (nimmt ben Sut), -

Sarmiento.

Wenigstens eines lustigen Bogels hut.

### Meunter Auftritt.

Die Borigen; Porporino in Uniform, außer Althem.

Dalerio.

Gi, Porporino — bu! woher bes Landes?

porporino (athment).

Laß mich nur verschnaufen — ber Sturm — ber gewaltige Sturm.

Dalerio.

Saft bu gleich Sturm laufen follen?

### Porporino.

Ei nein, der Sturmwind, seht die verdammten Federn auf dem Hute, wenn man den Wind gegen sich hat ist an kein Avanciren zu benken — ber Sturm nahm mir den Hut mit.

### Waleria.

Es ist mir lieb, daß wir dich wieder haben — aber du bist doch nur dem hute nachgelaufen, und nicht etwa aus Feigheit.

Porporino (luftig, gravitatifd), gefdywind, beutlich).

Pot — weil ich hutlos bin, bin ich eben doch nicht muthlos. — Seht, es war lauter eilfertige Bescheidenheit, benn hätte ich meinen Hut nicht verloren, so hätte ich meinen Athem nicht verloren, und hätte ich meinen Athem nicht verloren, so wäre ich zu Ehren gekommen; benn ich lief einem Manne nach, ber mir den Hut abgeschlagen, und an dessen Stelle eine Ohrsteige nicht versagt hatte. Nun aber, da ich zu meinem Hute komme, laßt mich zu Athem kommen, und zu Ehren, und zu Eurer lieben Valeria, was macht sie?

## Valerio.

Sie kleidet sich zum Ball an, bu kannst auch hingehen, wenn bu nicht zu mübe bist.

## porporino.

Müde? ich bin nichts müder als die Müdigkeit. Ihr habt keinen Begriff, was es einen Berliebten ermüdet, so ganz mutterselig allein in den Krieg zu gehn. Doch was für ein Trompeter sitzt da in der Ecke?

#### Valerio.

Ein recht freundlicher Trichter, der reinen Wein einschenkt, er fagt wahr, aber ich kann nicht schmecken, was für ein Gewächs es ist.

## Porporino.

Er sagt wahr? da sagt er was rares, auch ich werde euch rare Sachen erzählen, und setze mich neben ihn. (Er setz sich.) Er soll bestätigen, was ich sage. Als ich so in meinen Gedanken den Wald hinunter ging, in meinen Gedanken, die ich mit großer Mühe recht kriegerisch zu machen suchte, (zu Sarmiento) nicht wahr?

#### Sarmiento.

Ja, benn alle beine Gebanken waren friedliche Rekruten.

## Porporino.

Besser gesagt, Kinder des Friedens und Refreation, um diese Gedanken nun zu Vertheidigern des Baterlandes zu bilden, lief ich mit ihnen Alles durch, was ich wußte, das Cadetten nöthig ist — als zum Beispiel marsch! richt euch! schwenkt euch! links um! rechts um! Blig, Donner, Element, Sapperment! Jesuiter! und dies mit der schweren Rechnung Million multisplicirt — endlich kam ich bis an's halt! denn die Infanteries Gedanken gingen mir aus, oder vielmehr ich ward milde und legte mich auf Reiter Sedanken — nicht wahr?

## Sarmiento.

Ja, du wolltest dich auf ein fremdes Pferd setzen, das am Wege grafte.

Ho, ho, und bie Ohrfeige gab bir ber Reiter!

porporino (auffpringent).

Mein Herr, Ihr sagt nicht wahr. Ich wollte das Pferd nicht stehlen, ich wollte nur ein wenig reiten — boch, woher wißt Ihr das?

Sarmiento.

Woher habt Ihr Gure Ohrfeige erhalten?

Porporino.

Wenn ich nur wüßte, woher ber sie erhielt, ber sie mir gab, ich wollte sie bem redlichen Finder wieder zustellen.

Sarmiento.

Ich war's und schenke sie bir. Ich ritt burch ben Wald und war ber Hitze wegen abgestiegen.

Porporino.

Und seht, ich wollte der Hitze wegen aufsteigen, es lag ber Fehler in der Hitze.

Sarmiento.

So ist der Fehler wieder gut gemacht, denn ich schlug dir in der ersten Hitze den Hut vom Kopf, und du hattest alle Gelegenheit dich abzukühlen.

## Porporino.

Wie heißt Ihr aber nun in's Aufufs Namen?

Sarmiento.

Ins Rufufs Ramen habe ich feinen Ramen.

Dalerio.

Da hast bu's! o, ber zahlt gut, ber bleibt nichts schuldig! Sarmiento.

Du irrst, meinen Namen bleibe ich schuldig, und ich hoffe, baß, da ihr mich für einen guten Zähler haltet, ihr mir ben Nenner auf meinen Namen borgen werdet.

## Porporino.

Das geht in die Britche. Aber haltet einmal Euren Trichter her — wird wohl Baleria mich wieder lieben?

#### Sarmiento.

Wirst bu ihr liebenswilrdig werben, Porporino?

## Porporino.

Ach, wüßte ich, wo man es lernte! Ich fühle Wißbegierte, und müßte ich in Alkala Bettelstudent werden, und meinem eigenen Nebenbuhler das Heft abschreiben. Ich wollte Kreide essen, blaß zu werden, Butter schlingen, wild zu singen, mit den Füßen Trommelschläger werden, gut zu tanzen, zwei Pfensnige wollt ich jedem geben, der mich angähnte, um die lange Weile zu lernen, nachdem sein Maul größer wäre, auch vier. Bin ich so auf guten Wegen?

#### Sarmiento.

Nein, solches Zeug laß liegen, werde zärtlicher und ruhiger, aber gehe jetzt, dich zu maskiren, daß du mit uns zum Balle kannst.

## Porporino.

Ich gehe schon, (zu Baterio) seht, eben wegen der Zärtslichkeit, die mir nöthig ist, durfte ich nicht in den Krieg gehen. (Nb.)

# Behnter Auftritt.

Balerio; Carmiento.

Dalerio.

Nun, lieber luftiger Gast, Ihr kennt mich, so mögt Ihr auch wissen, wie hoch ich meine Freunde halte. Gönnt mir die Freude nach der Verwunderung, Ihr seid sicher einer aus der alten guten Zeit, mit dem ich mich vielleicht meiner Jugend freute. O gönnt mir den alten guten Freund!

Sarmiento.

Du rührst mich, Balerio. Die alte Zeit, da wir jung waren, ist nun jung, da wir alt sind, wir wollen in der jungen Zeit uns unseres Alters freuen Schließe die Thüren ab.

Valerio (fchließt ab).

Wird find hier fo geheim, nun offenbart Gud.

Sarmiento (nimmt bie Daste ab).

Gott gruße bich im Baterland!

Valerio (umarmt ifin).

Mein — mein Herr — mein alter gnäbiger Herr — nicht mehr in Flandern — Sarmiento!

Sarmiento.

Du alter, treuer Freund!

Valerio.

Ihr — Ihr — ich werbe toll — ich werbe wieder jung.

Sarmiente.

Ruhig, ruhig — freue bich im Stillen, ich bin geheim hier.

Dalerio.

Wie konnt ich Ench nicht rathen — eben, weil ich's für unmöglich hielt — weil es mir das Liebste war. — Es ist doch nichts vorgefallen? — Was bringt Ihr dann zurück?

Sarmiento.

Ich habe meinen Dienst quittirt — und will nun mit bir und ben Meinen lustig sein.

Valerio.

Ich will boch meine Tochter rufen.

Sarmiento.

Rein, es foll es Niemand wissen, bu kannst boch schweigen?

Die Frage geht mir heute zum ersten Mal an's Herz, sonst ging sie mir an's Maul, und bas schwieg.

Sarmiento.

So laß das Herz voll biefer Frage fein, und bu wirst schweigen, wenn beine Lippe überfließt.

Balerio.

Aber Euer Sohn, Gure Töchter?

Sarmiento.

Sollen nichts wissen, ich will sie probiren, und in der Eile wissen, was ich an ihnen habe, da ich sie so lange vermißte, daß ich nicht viel Zeit verlieren mag, sie kennen zu lernen. Mein Sohn Felix ist verliebt? was weißt du davon?

Valerio.

Er ist sehr zärtlich, es ist die Techter der Wittwe Domins go's de las Torres, die in Saragossa wohnt. Es ist ein gutes Mädchen, und reich, sie ist hier bei ihrer Tante.

Sarmiento.

Ich kenne die Mutter, ich sprach sie in Saragessa, doch ist es wahr, daß er sich so gar zärtlich anstellt?

Valerio.

Ei nun, ich stehe manchmal Schildwache, wenn er ihr Serenaden bringt, während die Tante zu Besuch ift.

Sarmiento.

Pfui — bas ist bumm — ber Junge hat keinen Muth — aber ich habe schon gesorgt, bas wird anders werden.

Valerio.

Da irrt Ihr fehr, er ist in ben Stiergefechten immer ber Erste.

#### Sarmiento.

Eigne Art, die Tante mehr zu fürchten als den Stier, — ist er in der Stadt?

#### Valerio.

Er ist auf Eurem Gute, eine Meile von hier, bei seinen Schwestern, bie er sehr liebt.

Sarmiento.

Brav, was wißt ihr von benen?

Balerio.

Nichts.

Sarmiento.

Das ift ber beste Ruf — wann kommt Felix zurück?

Valerio.

Hente Abend erwartet man ihn auf dem Ball, den ihm feine Freunde des Verstorbenen Don Ponce und Aquilar's Söhne geben, da könnt ihr ihn bequem sehen.

Sarmiento.

Was ist aus ben Beiben geworden, was sind es für Gesellen?

Dalerio.

Gute Gesellschafter, und galant, ritterlich — reiten, fechten.

Sarmiento.

Stadthelben! — Die Leute mliffen alle nach Flandern.

Valerio.

Aquilar ist lustig und leicht, ein toller, lebendiger Bursche.

Sarmiento.

Wie der Bater — und Ponce, auf den bin ich begierig, fein Bater starb an der Kurzweil seiner Mutter, und die Mutter an der Langweiligkeit seines Baters. Er muß ein närrischer Junge sein.

#### Daleria.

Das weiß Gott — ein wunderlicher, wetterwendischer Kerl, der alle Leute unterhält und immer lange Weile hat, witzig und verlegen, hart und wohlthätig, geht immer wie ein Berliebter herum, hat alle Weiber nach der Reihe in sich vernarrt, und quält sie mit Kälte.

#### Sarmiento.

Du scheinst ihn gut zu kennen, bu lebst wohl in beinen alten Tagen mit den Wildfängen.

#### Daleria.

Ja, ich lebe mit ihnen, ich muß wohl, sie haben mich zu ihrem Maître de plaisir gemacht, ich halte ihnen ihren Answand in Ordnung, aber du Gott — Ponce hat sich dafür zu meinem Maître de chagrin gemacht, er hat Balerien so verrückt, daß sie mit ihm davon liese, wenn er sie nur recht wollte.

#### Sarmiento.

Doch in Ehren?

#### Valerio.

Ich wollte er läge so fest in Eisen, als mein Mädchen in Ehren.

## Sarmiento.

Sei zufrieden, das gibt sich, Ponce interressirt mich, hinter bem stedt etwas, — Porporino ist noch lustig, wie ich sehe, wie geht es ihm sonst?

#### Valerio.

Seit Ihr ihn mir brachtet, habe ich ihn täglich lieber gewonnen, er war immer unverdroffen, er war ein so guter Bürger, als Nitter, er hat sich auf Alles gelegt, ist immer lustig, und treu, — wenn sich je seine Eltern melden, er wird ihr Sohn sein können, wer sie auch sind. — Aber auch meiner könnte er sein.

#### Sarmiento.

Er liebt Balerien — warum wollte er benn nach Flanbern ziehn?

VII.

### Valerio.

Seht, er hat sich mehrere Mahl mit Aquilar geschlagen, ber ihn immer mit der Unbekanntheit seiner Eltern neckte, und da Ponce ihm nun sein Mädchen so ganz eingenommen hat, zog er fort nach Flandern.

Sarmiente.

Warum schlug er sich nicht mit Ponce?

Valerio.

Er sagte, so lang ihn Valeria liebt, barf ich ihm nichts thun, aber seine Mutter ist aus Flandern, so will ich gehen, seine Bettern zu prügeln.

Sarmiento.

Brav, und wendete aus Liebe wieder um, auch gut. Mit beinem Mädchen wird es werden. Wie ging es bir benn, Alter?

Valerio.

Ich nährte mich knapp und ehrlich, Baleria arbeitete, Porporino gab Unterricht im Fechten, Reiten und ber franzö= sischen Sprache, so ging es gut.

Sarmiento.

Anapp, wie hast bu gehauft?

Valerio.

Ihr habt mir jährlich 400 Scubi ausgeworfen, jetzt ist es ein beträchtliches Kapital, ich lebte von den Interessen, und heute könnt ihr das Kapital auffündigen.

Sarmiento.

Du bist ein seltsamer Alter, — nun, wir wollen jetzt bas Gelb besto schneller mit einander verzehren.

Valerio.

Auf ewig cuer Gaft, aber nie euer Golbner.

Sarmiento (reicht ihm tie Sanb).

Brav!

# Elfter Auftritt.

Valeria (als Colombine mastirt, macht einige zierliche Sprünge). Bater, feht, wie gefalle ich euch?

Valerio.

But, Mabden, bu bist hilbsch - fieh aber auch hier.

Valeria.

Gi! ohne Maste, Berr, aber wer ift es nun, Bater?

Dalerio.

Gib ihm bie hand, er ift ein alter Freund von mir.

Valeria.

Seid mir willkommen, lieber neuer Freund, Ihr habt mir/gleich viel Liebe erzeigt.

Sarmiento.

Liebe, freundliche Colombine, vergiß den Alten, und gib bem Freunde einen Kuß.

Daleria.

Vater, barf ich?

Dalerio.

Tochter, kannst bu?

Valeria.

Db ich kann! (Rust Sarmiento.) So, nun kommt, Bater, daß ich Euch geschwind maskire.

Valerio.

Du glaubst, wenn bu ihn gefüßt haft, könne er keine lange Weile haben, sollen wir den Freund allein lassen?

Paleria.

Ich muß Euch ja bie Halstraufe machen.

Sarmiento.

Geht nur. Valeria hat Necht, ihr Kuß war so belebend, daß alle Küsse meiner Jugend erwachten, um ihren Kuß zu empfangen, mein Leben weilt zwischen diesen Küssen, und wie kurz ist die Zeit zwischen Küssen, geht, eilt euch!

### Valeria.

Ihr seid sinnreich, Freund; lasset die Kusse Eurer Jugend meinen Kuß nicht beschämen, seid galant, wachet des Geschenkes ber Jungfrau und ber Zeit.

Sarmiento.

Wenn Ihr für ben Sieg Eures Kusses fürchtet, fo gebt ihm Succurs burch einen zweiten.

Dateria.

Ei behlite, mein Kuß war treu und gesund, und soll sich gut halten, kommt Bater.

Dalerio (winft Garmiento).

Nun, nicht wahr? (Ab.)

Sarmiento.

Wahr und recht holb.

# Bwölfter Auftritt.

Sarmiente.

Ein liebes Mädchen, Gott gebe, daß meine Töchter auch so seien, Valerio ist, wie er war, Porporino ist brav, und Felix soll klettern lernen, wenn er sein Mädchen haben will, da kommt wohl Porporino! (Maskirt sich.)

# Dreizehnter Auftritt.

## Porporino

(als Grazioso mastirt ober als Harletin — er spielt im Anfange ber Scene bie Rolle seiner Maste, er tritt neben Sarmiento, hat seinen hut in ber hand und weint hinein — mit spottisch - fläglichem Ton).

Dh! Ach! Dh! wie ist das menschliche Geschlecht mit Uebeln behaftet, wie mancherlei sind die Plagen, die über den Menschen verhängt sind, mit verhängtem Zügel reitet man dem Tod entgegen; — ja, Alles ist Verhängniß einer höheren Hand, denn erhängt sich einer, so muß seine Hand den Strick

a-tate of

höher hängen als seinen Kopf; ja, es ist ein verhenkertes Leben, und selbst die Gerechtigkeit verhenkt sich, wenn sie einen Unschuldigen aufhängen läßt. So tröstet Euch dann mit diesem allgemeinen Elend über Euer Kopsweh.

#### Sarmiento.

Ropfweh werte ich haben, wenn bn lange fortfährst.

## Porporino.

Alles wissen macht Kopfweh, und Ihr wißt Alles, ber kopf muß Euch brummen wie ein Brummkreisel.

#### Sarmiento.

Nimm bich in Acht, baß er bir nicht an die Schienbeine fährt.

## Porporino.

Anfahren fonnt 3hr einen wohl, aber ich bin fein Schienbein.

## Sarmiento.

Ja, bein Schienbein mag wohl nur ein Schienbein sein, und beine Waden falsch. Aber du mußt besser haushalten, Junge; als ich dir die Ohrfeige gab, habe ich dir ja erst Beine gemacht.

### Porporino.

D weh, ihr wiederholt Euch — ich bitte, sagt mir, ist bas / Wiederholen Herkommen bei Euch, dann geht nur fort, ich will. Euch nicht wieder holen.

#### Sarmiento.

Du solltest mein Herkommen besser kennen, benn ich gab! / bir bie Ohrfeige, als ich im Begriffe war her zu kommen.

### Porporino.

Hr ein schlechter Schulmeister seid.

#### Sarmiento.

total Mr.

Wie bas? fauler Schüler.

## Porporino.

Ihr gabt mir die Ohrseige, ehe Ihr mir Euren Unterricht eintrichtertet.

#### Sarmiento.

Das that ich, weil ich vermuthete, daß du vertrauten Umgang mit Weinküpern habest, welche, ehe sie den Trichter brauchen, das Faß aufschlagen.

## Porporino.

Brav! aber nun will ich Euch selbst entwickeln; laßt sehen, wer Ihr seid; komme, mein Kind, aus der Wickelschnur (er nimmt ihm den Mantel ab), gib mir deinen Lütscher, du Engel! (Nimmt ihm Maste und Trichter.) Ei, du Wechselbalg, du Findelkind! O welche mütterliche Gefühle in mir!

## Sarmiento.

Hier bin ich, lieber Porporino, aber bu irrtest bich, bu wolltest sagen, kindliche Gefühle, ba bu sagtest, Findelkind; bist bu nicht ein Findelkind?

## Porporino.

Das habt Ihr so richtig gesunden, als ich unrichtig gesunden ward, aber woher wist Ihr das?

#### Sarmiento.

Ich bin ein alter Freund Balerie's, ich brachte bich zu ihm.

## Porporino.

Seib Ihr Sarmiento?

## Sarmiento (umarmt ibn).

Ja, ich bin's, aber schweige, ich bin's jetzt nur für bich.

#### Porporino.

D lieber, lieber Findelvater, nehmt Ener Findelfind!

#### Sarmiento.

Still, da kommt bein Liebden, nimm bich zusammen, sie braucht nicht zu wissen, daß du da bist, geh' mit auf ben Ball, da kannst du sie und Ponce beobachten.

## Porporino.

Ach, wißt Ihr die Geschichte? Run, ich will mich zusammen nehmen. (Er hängt ben Mantel Sarmiento's an die Wand und stellt sich vahinter.)

# Dierzehnter Auftritt.

Borige; Baleria; Balerio als Bantalon.

Dateria.

Nun munter, Pantalon, laßt uns gehen, nehmt Eure Maske, Herr Automate.

Dalerio.

Du machst mich in meinen alten Tagen zum Narren, sehe zu, ob mir ber Bart fest sitzt.

Daleria.

Gut, Bäterchen, und Euer furzes Schwerdt, Alles ist in Ordnung.

Sarmiento.

D! hänge mir ben Mantel um, liebe Baleria.

#### Valeria.

Gleich — (wie sie ben Mantel abnehmen will, öffnet ihn Borporino, und umarmt sie im Mantel, sie erschrickt und wehrt sich). Uch, Jesus! wer seid, laßt mich — (sie laufen beibe im Mantel herum, endlich entschlüpft sie und läuft Borporino über ras Theater nach), wer seid Ihr?

Porporino (immer verfolgt).

Ein unglücklicher, aus bem Mantel ber Liebe verstoßener Cavalier; he, Maskenrecht, Menschenrecht!

Sarmiento (lacht und maefirt fich wieber).

Valerio (zieht fein Schwerbt).

Ruhe, oder!

Daleria.

Wer ift benn ber Nafeweis?

Porporino.

Ein Harlekin. (Lauft gur Thure hinaus, Baleria hinter ihm brein. Alle ab.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Großer Saal in Aquitar's Haus, rechts und links eine Thur, und in ber Mittelwand eine offen stehend, durch die man in eine dunkle Stube sieht, in den Stuben rechts und links bort man Getümmel der Masken, welche sich versammeln. In der Mitte des Saales steht ein großes, zierliches Kohlenbeden. — Ponce sitt in seiner prächtigen Maske an dem Feuerkessel auf der Erde, neben einem Bedienten, sie braten sich Kastanien.

#### Diener.

Ihr stahlt mir ichon wieder eine, Berr Ritter!

### Ponce.

Ei, du Kerl! ich sah so eben mit Freuden zu, wie sie verbranute, weil du so geizig bist.

#### Diener.

Sie wird Euch das Herz abbrennen, so heiß Ihr sie stahlt.
— Meint Ihr vielleicht, Ihr wäret freigebig, ich habe noch nichts davon gespürt.

Donce.

Danke Gott, benn gegen dich dürfte ich es nur mit Prügeln sein, um nicht ein Berschwender aus Gutmuthigkeit zu werden.

Diener.

Freinehmig seid Ihr, denn Ihr stehlt mir die Kastanien vor dem Maule weg, ich habe an Euch gleichsam einen vornehmen Bormund.

Donce.

Kerl! du sprichst gut, hier auf beiden Seiten brummt es wie im Fegefeuer, und dort ist der Himmel, er ist leer, wir sigen in einer Art Borhölle.

Diener.

Und da kömmt mein Satanas. (Springt auf.)

# Sechzehnter Auftritt.

Aquilar (auch fchwarz masfirt).

Martin, bummer Teufel, die Kohlenbecken weg, und Fackeln her!

Diener.

De Ramerab! ber Berr ruft.

(Unberer Diener, fie tragen ten Feuerfeffel weg.)

Ponce.

Guten Abend, Aquilar.

Aquilar.

Wie kannst bu nur bid mit bem Rerl gemein machen?

Ponce.

Ich stahl ihm Kastanien, weil ich nichts Besseres zu thun hatte. Ich hatte eben keine andere Passion, und es ist doch besser, mit dem Diener Kastanien zu essen, als auf den Herrn zu warten — ist Felix da?

Aquitar.

Ich weiß nicht, wo er bleibt, wir müssen aufangen, ich tanze nicht.

Ich auch nicht. Daß wir Felix erwarten, entschuldigt uns Bielleicht kommen einige Charakter Masken, die uns amusiren.

Rauilar.

Es ift ein allgemeiner Mangel an Charafter in Sevilla.

Donce.

Aber nicht an Masken (Diener geben ben beiden Mittern brennende Facteln), du, wo stehen die Weiber, auf welcher Seite? ich habe eine herauf gehen sehen, die hatte das Bild eines so schönen / Mädchens auf einem so schönen Busen hängen, daß ich mich in das Bild verlieben würde, wenn sie mir in die Hände käme. Sind die Weiber links ober rechts?

Aquitar.

Willst du die Weiber anführen?

Donce.

Mein, benn jene ist mir zu gefährlich, und bie arme Baleria klagt ohnebies über meine Kälte.

a consula

#### Aquilar.

Sie will aber felbft nicht warm werben.

### Ponce.

Laffe bas, bas ift ja ihre Tugenb. Wo stehen bie Weiber?

### Aquitar.

Links. Mein tölpelhafter Diener hat sie links geführt, mache fort.

Es gibt ein Unglud, wenn bie Beiber bier fteben.

(Beht redite.)

### Aquilar.

Geschwinde.

(Die Thuren geben auf, auf Bonce's Ceite tommen bie Damen heraus, bei Aquilar bie Manner, bie Dame mit bem Bruftbilbe ift bie erfte.)

Ponce (läßt bie Fadel fallen).

D Gett, ba ist bas Bilb!

#### Dam c.

Don Bonce, Die Factel Amors fentt fich nicht.

Ponce (hebt die Facel auf, tanzt mit der erloschenen Facel). Aber sie sengt und brennt von eurem Busen.

#### Dame.

Es sind die Brillanten um bas Bild — (Sie ftedt ihm die Fadel im Tange an).

#### Donce.

Dona, bies fei bebeutenb.

(Die zwei Linien ber herren und Damen tanzen nach ber Mufif, bie fich bei bem Gintritt in bem dunkeln Saale horen läßt, einfach mit Werbeugung gegen einander, und folgen ben beiben Führern in die offene Mittelthure, so baß sich die andre Stube durch die Fackeln, die sie alle in den händen tragen, erbellet, und Niemand bleibt auf der Scene, als zwei Diener, an ber Thure bes Saals, in dem man sie nech tanzen sieht.)

# Siebzehnter Auftritt.

Walerio und Porporino tragen ben Automaten auf einem Stühlchen herein, und stellen ihn hin, Baleria lief gleich an die offne Thure des Tanzsaals, um nach Bonce zu sehen.

Valerio.

Colombina mach' bie Thure zu!

Erfter Diener.

Es geht nicht an, mein Berr!

Dalerio.

Aber es geht zu, mein angehender Berr!

Bweiter Diener.

Die Thuren follen offen bleiben!

Porporino.

Halt das Maul, und mache die Thüren zu, Colombina, weg von der Thüre!

(Will fie weggieben, und zumachen, bie Diener wollen es nicht zugeben.)

# Achlzehnter Auftritt.

Mauflar und Ponce fommen beraus.

Baleria.

Nun macht meinetwegen bie Welt zu.

Aquilar.

Bas foll bas? (zu ben Dienern) geht weg.

Ponce.

Suchet euer Fortkommen auf ehrlichen und tugendhaften Wegen. (Diener ab.)

Porporino (für fich).

Das könnte auch für ihn gelten.

Valerio.

Annoncire mich - Graziose.

porporino (für fich).

Gott gebe, daß ich nicht wild werde. (gaut zu ben Nittern:) Ich mache hiemit bekannt, daß Herr Pantalon von Benedig hier mit seinem berühmten Automaten angekommen ist, der allen Leuten die Wahrheit sagen kann, und mit ihm sein vorstrefslicher Harletin, der allen Leuten was vorlügen kann, und wenn seinen Lügen zu trauen wäre, so wollte ich euch sagen, daß ich dieser Harletin bin, und eine große Lust habe, euch Beiden die Wahrheit zu sagen.

Valerio.

Schweig', was foll bas? bu avifirst bich felbst.

Porporino.

Ich kam in die Wuth.

Daleria.

Laßt mich avisiren. (Bu Bonce.)

Herr Pantalon, mein Bater, lieber, schöner Ritter, ber hier so glänzend freundlich vor mir steht, und dem ich arme Colombina nicht genug sagen kann — (Stockt.)

Ponce (lacht).

Ho, ho! du avssirst dich auch selbst, übrigens danke ich dir für die Galanterien.

Dalerio.

Freilich kannst du ihm nicht genug sagen. Berzeiht, ebler Ritter, dies ist mein Automate, fragt ihn felbst.

Ponce (zu Sarmiente).

Wer bift bu?

Sarmiento.

Der Wahrheit Freund.

Ponce.

Wer bin ich?

Sarmiento.

Es fann eimas aus Euch werben.

Ponce.

Wer ift bie Dame, bie ich liebe?

Sarmiento.

Wer sich aus langer Weile sehnt, Mit offnem Maul nach Sehnsucht gähnt, Und melancholisch = lustig lacht, Den Tag verschläft, die Nacht durchwacht, Dem ist der Weiber hold Geschlecht, Wie dir, Don Ponce, ja nimmer recht!

Ponce.

Du hast recht, mein Freund, aber das wird bald ein Ende haben. Sage mir aber, wer ist die maskirte Dame hier auf dem Balle, die mich liebt, sie interessirt mich.

porporino (gu Balerien).

Gib Acht, lieb Mädchen — damit du die bose Welt kennen lernst.

Valeria (bordent).

Laß mich.

Sarmiento.

Berschont sie mit meiner Antwort.

Aquilar.

Laß ihn sprechen, ba weiß er nichts.

Donce.

Wer ist sie? sie hört es nicht, und ich will es ihr nicht sagen.

Sarmiento.

Sie hört es gewiß, erspart ihr die Schamröthe, die bie Jungfrau ziert.

Donce.

Ei was, ziert, sie soll sich nicht zieren, sie ist nicht hier, und so viel ich weiß, in der ganzen Stadt nicht, ich kenne keine, die ich liebe.

Valeria (gu Bonce).

3hr fennt feine?

porporino (ju Balerien).

Hörst bu es?

Ponce (zu Sarmiente).

Wer ift fie benn? fprecht boch.

Daleria.

3d bin's. (Sich ihm verschamt entgegenstellenb.)

Aquilar.

Dies Stimmden fenne ich.

Valerio (zu Porporino).

Bringe sie nach Haus, ber ganze Spaß verdirbt, (zu Wateria) gehe nach Haus, gehe, liebes Kind.

Ponce (faßt fie unters Rinn).

Ei, bift bu auch ein Automat?

Valeria (wenbet fich weg).

Habt Ihr mir boch alle Freude verdorben, und nun bin ich freilich stumm, und mag nicht reden, bis man mich fragt.

Aquilar.

Das sind Confidencen, Ponce, was Kukuk hast bu für Geschichten?

Bonce.

Dumme Streiche in aller Unschuld, ich kenne sie nicht. Aber, liebe Columbina, entdecken Sie mir lieber Ihren Namen, als Ihre Liebe, bamit ich mich besinnen kann.

Porporino.

Komm, Baleria, komme, nun sieh, wie dir jetzt ist, so ist es mir schon oft bei dir gewesen, komme.

Dalerio.

Behe, mein Rind, mit bem guten Sarlefin!

Valeria.

Lebt wohl! ach, Ponce, wie hast bu mir die Freude vers bittert. (216 mit Porporino.)

= 17000A

# Neunzehnter Auftritt.

Borige ohne Baleria und Porporino.

Ponce.

Ich weiß bei Gott nicht, wie ich bazu fomme.

Aquilar.

Du bist auch unausstehlich zerstreut, hörst bu bann nicht, es war Baleria.

Ponce.

Baleria? So seib Ihr wohl Balerio, Herr Pantalon? legt Eure Maske ab, und Herr Automate, wollt Ihr Euch nicht auch bemaskiren?

Valerio (nimmt tie Maste ab).

Guten Abend, meine Herren! mein Kind und hier mein Freund bewegten mich.

Sarmiento (bemaefirt).

Hier bin auch ich, boch hilft es Euch nichts, ich bin Euch unbefannt.

Aquilar.

Ihr seid ein lustiger Mann, und wir sind jung, so seid willkemmen.

ponce.

Wen erfreuen wir uns zu feben?

Sarmiento.

Ich bin del Mercado, Capitan der Cavallerie, und komme aus Flandern. Was ich von Euch wußte, Don Ponce, hat mir unterwegs Porporino, ber nach der Armee reiste, und den ich in einem Wirthshause traf, erzählt.

Aquilar.

Der uns wohl nicht lieben mag.

Sarmiente.

Richt kann, wie er behauptet, weil Ihr seine Beliebte liebt.

conside.

Ponce.

Ich liebe sie eigentlich nur bann und wann.

Dalerio.

Aber Ihr qualt sie immer.

Ponce.

Lieber Balerio, laßt das, es thut mir felbst leid, ich glaubte nicht, daß sie so heftig sei — es wird schon werden.

# Bwanzigster Auftritt.

Gin Diener.

Don Felix ift gekommen.

Aquilar.

Wir wollen ihm entgegen geben.

Ponce (zu Carmiente).

Nehmt Eure Maske wieder um, wir muffen unsern Freund zerstreuen, weil er seine Geliebte nicht hier sindet. (Beibe ab.)

# Ein und zwauzigster Auftritt.

Baleriv; Carmiento mastirt fich - fegen fich an ben Brochero.

Sarmiento.

Nun kommt mein Sohn, den ich so lange nicht sah, daß stie Zeit mich schon für ihn maskirt hätte, ich werde mich kaum halten können.

Dalerio.

Ich konnte mich auch kaum halten vor Bosheit, wie ber Bursche mit meinem Kind umging.

Sarmiento.

Wir wollen uns schon rächen, Alter! hörst du, er kommt, ich werde der unglücklichste Automate sein, hätte ich vier Wochen im Blocke gelegen, ich könnte nicht größere Lust haben, mich zu bewegen.

# Bwei und zwanzigster Auftritt.

Mquilar; Ponce; Felix; bie Borigen.

Aquilar.

Willfommen im Leben!

Donce.

Was macht bie alte Tante?

Aquilar.

Und ihre Rate?

Ponce.

Und ihre Brille, und vor Allem, vor Allem beine holbe Schwester?

Belix.

Gut, Alles gut!

Ponce.

Die Tante hat wohl ein gut Auge auf beine Schwestern, und eine gute Brille auf ihrer Nase, weil sie schlechte Augen hat?

Selie.

Laß mich nur ein wenig zu Athem kommen, es sind ber 'Gefühle so mancherlei, die mir hier entgegen kommen, ich bin gerührt euch wieder zu sehen.

#### Aquilar.

Ei, laß die Gefühle so mancherlei sein, wir fühlen hier leider nur einerlei. Es ist gut, daß du wieder da bist, sprich: was machen deine Schwestern? Wird man hier bald vor Liebe rasend werden? Werden sie bald freigelassen werden?

#### Ponce.

Ja, setze dich, erzähle mir von Isidoren, du weißt, ich habe sie immer lieb gehabt. Dn bist es ihr schuldig, ben Geliebten zu erhalten, denn es steht gefährlich mit mir, ich habe mich beinahe in ein Gemälde heute Abend verliebt, ich möchte sehen, ob sie siegt.

VII.

### felir.

Du liebst nur, was bu nicht siehst.

## Ponce.

Ober was michknicht sieht, — Ich sehe sie wohl Tag und Nacht, die ich liebe, und das Bild von heute Abend hätte beinahe meinem Ideale geglichen. Nette den Ruhm deiner Schwester! erzähle.

#### felir.

Ich muß nur, um dich zur Ruhe zu bringen. Sie ist fanft, stolz, spröde und freundlich, ist fromm wie Maria, und hat letzthin in der Beichte gelacht, und Alles das in einem Leibe — nun — Ponce —

## Ponce.

Geschwind, fahre fort, den Leib, den heiligen Leib — bu entleibst mich.

Geschwind gib ihm den heiligen Leib, laß das Wort Fleisch werden.

### felir.

Ich barf nicht so von meiner Schwester sprechen, wie man von einem solchen Körper sprechen muß.

## Ponce.

So hole der Teufel beine Schwester und bringe mir ben Leib.

#### Selie.

Pfui, sei nicht so heftig, Ponce. Doch wo ist Lucilla? gib mir eine Maske, ich will sie sprechen.

#### Aquilar.

Ich gratulire zu dem moralischen Sieg, jetzt erst nach ihr zu fragen.

Ihr ließt mich ja nicht zu Worte kommen, und ich poltre nicht gern mit ber Liebe ins Haus; ist sie nicht auf bem Ball?

- - -

Aquitar.

Ihre Tante ließ absagen.

Ponce.

Und schlank ist sie — Felix nicht wahr?

felir.

Wer? — aber warum nicht?

Aquilar.

Bott weiß es, und die ihre Tante.

Ponce (zu Sarmiento).

Berr Automate, ift fie fchlant?

Sarmiento.

Wie eine Rebe.

Ponce.

Hängen auch Trauben an ber Nebe?

Sarmiento.

Aber fehr hoch - herr Reineke.

felir.

So kann ich benn heute nichts von ihr hören?

Sarmiento.

Ich wüßte nicht, unser Wahrsager ba müßte bir bann etwas erzählen, er hat gute Einfälle.

Selie.

Wer ist die Maste?

Aquitar ..

Ein Fremder, doch weiß er mit seinen Antworten wo er zu Hause ist.

Ponce (ju Garmiento).

Und schwarze Augen hat sie?

Sarmiento.

Aber nicht auf Euch.

felir (gu Carmiento).

Berzeiht, edle Maske, unsere Unachtsamkeit, ich kam eben zu meinen Freunden zurück.

- a consul-

Sarmiento.

Ich ergötzte mich still am Wiebersehen.

Aquitar (ju Balerio, ter eingeschlafen ift).

Be, Pantalon, ichlafe nicht!

Dalerio (ermachenb).

Sie hängen braugen bor ber Thure.

Aquilar.

Sei klug — was?

Dalerio.

Die Mäntel -

Ponce.

Ho, da war Pantalon eingeschlafen, und Valerio wachte auf. (3u Sarmiento.) Sie singt?

Sarmiento.

Sie singt, und zwar folgender Magen. (Er fingt:)

Wenn ich bich lieben soll, So schweige stille, Mach mir den Kopf nicht toll Mit vielen Fragen.

Dalerio.

Guten Abend, Don Felig.

felit.

Guten Abend, Alter — (reicht ihm bie Sand, Balerio schleicht weg). Nun, Herr Automate, was macht meine Geliebte?

Sarmiento.

Sie wird wohl balb in Saragossa sein.

felir.

Donna Lucilla be las Torres? ihr irrt Euch, sie ist hier.

Sarmiento.

Deren Mutter in Saragossa wohnt, ist nicht hier. Ich wette tausend Zechinen gegen eine.

Rauilar.

Gut, wir können es gleich sicher wissen, wir bürfen nur fragen lassen. (Er Hingelt, und spricht leise mit bem Diener.) felir.

Sie sollte nicht hier sein, Ihr sagt bas mit so vieler Sicherheit; barf ich Euch bitten, Euch zu bemaskiren.

Donce.

Be, wartet noch ein wenig, herr Automate, noch eins.

Sarmiento (bemaefirt fich).

Ihr habt mich schon ganz erschöpft. Ihr kennt mich nicht, ich bin del Mercado, Capitan bei der Cavallerie, und komme aus Flandern.

felir.

Aus Flandern? so kennt Ihr vielleicht meinen Bater, Don Miguel Sarmiento de Torbadillo, sprecht, kennt Ihr ihn?

Sarmiento

Ich freue mich seinen Sohn zu sehen. Er ist Obrister bei bem Regimente bes Königs und mein Freund.

felir.

Obrister?

Sarmiento.

Seit feche Wochen.

Aquilar und Ponce.

Wir gratuliren, Felix!

(Diener kommt.) Donna Lucilla ist mit ihrer Tante abgereist zu ihrer Mutter nach Saragossa, ber Hausmeister sagte mir, die Frau Mutter habe dort einen Bräutigam für die junge Dame. (Ab.)

Ponce und Aquilar.

Wir condoliren, Felix. (Felix fieht flumm.)

Donce.

Felix, ha, hörst bu nicht, einen Bräutigam, greife nach bem Degen.

felit.

Es ist nicht möglich, nicht möglich.

Ponce.

ron III

Wenn's aber boch geschähe.

#### Selir.

3d fann es nicht benfen.

## Donce.

Siehst du, hättest du den Herrn Capitan noch länger als Automaten bestehen lassen, so könnte der noch allerlei erzählen, denn jetzt ist guter Rath theuer.

#### Sarmiento.

Ich will versuchen, ob ich auch ohne Maske Euch Auftlärung geben kann. Es ist wunderbar, wie mich ein Zufall in
alle Eure Geheimnisse führte. Der Hausmeister sagt allerdings
recht. Vorige Nacht schlief ich in einem Gasthaus, und die
zwei Damen hatten ein Zimmer dicht neben mir, eine dinne
Vretterwand trennte mich von ihnen. Die ältere Dame sprach
viel von Gehorsam, aber Eure Geliebte desto mehr von Liebe,
sie weinte und rührte mich. Porporino, der in demselben
Wirthshaus eintraf, erzählte mir den andern Morgen, wer sie
gewesen seien. Es war mir sehr traurig zu hören — sie
nannte Euren Namen oft in dieser Nacht — und sagte: ohne
Euch werde sie sterben!

#### felir.

D! das sieht ihr ähnlich, das war sie, ja, sie wird sterben ohne mich, und ohne sie auch ich!

#### Ponce.

Ja, benn alle Menschen mussen sterben ohne sie, fonst hättest du noch alle zu Nebenbuhlern, die gern ewig lebten.

#### Sclir.

Sie härmt sich ab und kann ohne mich nicht glücklich sein. D, rathet mir!

### Donce.

Honn, und vielleicht Lotterie = Zettel hat, sie ihr abzukaufen, damit sie gewinnt.

felir.

Schweig, und spotte nicht! — Es ist schrecklich, ich wäre zu Allem entschlossen.

Sarmiento.

Wenn Ihr entschlossen seit, sie zu besitzen, so entführt sie.

Ein einfacher Weg muß es fein, ber fie nicht beschimpft.

Sarmiento.

Ein einfacher Weg. Geht, Ihr seib nicht wie Euer Bater, durch tausend Klingen schlüge er sich um eine Schwiegertochter, und Ihr habt nicht so viel Sprossen an der Leiter; gibt es einen einfacheren Weg, als eine Leiter?

Ponce.

Und sie wird nicht im Dachstübchen wohnen, eine Leiter ift einfacher als eine Treppe.

Aquilar.

Du mußt sie entführen, morgen früh mußt bu fort.

felir.

Ihr kennt sie nicht, sie ist so sanft, sie wird so etwas nicht vertragen können. Sarmiento.

Faßt fie bei ihrer Schwäche, ba find fie alle ftart.

Donce.

Ja, entführe sie, und erzähle uns, wie sie aus Schamhaftigkeit über dir die Leiter nicht herab wollte, und du eine breite Fenerleiter bringen mußtest, und Arm in Arm mit ihr herabstiegst.

Sarmiento.

Entschließt Euch, wenn Ihr liebt; gute Nacht meine Herren. (Win ab.)

Aquitar.

Wir hoffen, Gudy wieder zu sehen.

felir.

Ich bin entschlossen. Ich reise morgen früh, nehmt Choco= labe mit uns.

#### Donce.

Wenn Ihr Valerien seht, tröstet sie, sagt ihr, ich könnte nicht mehr lieben, ich wäre ein böser Bube.

## Sarmiento.

Ich will das Alles, schlafet wohl; doch Don Felix, Ihr habt da einen Zug von Eurem Vater an der Lippe, erlaubt, daß ich Euch klisse. (Er umarmt ihn. Ab.)

# Drei und zwanzigster Auftritt.

Die Borigen ohne Garmiento.

## Ponce.

Jetzt weißt du, wie du dran bist, Felix, du hast einen Zug von deinem Vater. — Ein guter Mann — doch erzähle von beiner Schwester, zeichne mir ihre Gestalt.

#### felie.

Sei flug, ich schlafe bei euch!

## Ponce.

Wenn du nicht willst, es leben noch andere Gemälde, ich suche die Dame auf.

## Aquilar.

Es wird wenig mehr zu schlafen sein, kommt, laßt uns noch tanzen und trinken, Felix, Muth trinken. (216, in ben Tanzsaal)

# 3 weiter Act.

# Erfter Auftritt.

Morgens fruh nach bem Balle, die Scene, wie fie im erften Acte verlaffen wurde. 3wei Diener öffnen bie Thuren und raumen auf.

Erfter Diener.

Das war eine harte Nacht!

Bweiter.

Du warst so besoffen, daß bu an der harten Erde ein= schliefst. Erfter.

Besoffen? Ich bin so nüchtern an Schlaf, daß ich schlasstrunken bin, ich bin noch, wie ich gestern Morgen aufstand. Es ist mir kein Tropfen Schlaf über die Zunge geslossen, und habe kein Maul zugethan. (Er gabnt.)

Bweiter (gabnt).

Wir haben größere Lust das Maul aufzusperren als die Thüren, räume im Saal auf und stelle die Instrumente bei Seite, ich muß den Herren das Frühstück bereiten. (Ab.)

Erfter.

So ein Frühstlick ist besser als so ein frühes Stlick Arbeit. Geht in ben Tanzsaal, bringt ben Baß heraus, halt ein Stück Ruchen in ber Hand.) Morgenstund' hat ein Stück Kuchen im Mund! (Stellt ben Baß an bie Wand, seht sich daran.) Man kann nicht zwei Sachen zugleich thun (ist, an ben Baß gelehnt), ich passe recht zu dem Baß — es schläft sich doch sanst bei der Musik. (Er schläft ein.)

## Bweiter Auftritt.

#### Relix und Garmiento.

#### felit.

Ich bin entschlossen, ich will gleich hin, und Alles anwen= ben, bes Mädchens Muhme zu bewegen.

#### Sarmiento.

Mein Freund, Muhmen gehören nicht unter die beweglichen Güter.)— Ihr müßt bas Mädchen sogleich entführen und nach Eurem Gute bringen.

#### felir.

- Ihr seib zu rasch. Kann eines schwachen Mätchens Ruf eine solche Reise vertragen?

## Sarmiente.

Ich könnte Euch zwar erwiedern, daß Schwindsüchtige durch Courierreiten oft curirt werden; doch ich frage besser: Was wollt Ihr an ihr verändern als ihren Ruf, wenn Ihr sie heirathet? Die schnelle Reise wird Euch keine Hörner aufsetzen, setzt Euren Kopf auf, stoßet in das Horn, betrügt die Weile, indem Ihr den Pferden über die Ohren haut, so wird die Reise vor Eile den Athem verlieren, Eures Mädchens Ruf zu verderben. — Geht, Ihr seid ein anderer Mann als Euer Bater!

#### felir.

Ich bin nur meines Baters Sohn, und schone in meiner Geliebten seine Tochter. — In jedem Fall ist die Sache verstrießlich. Ich kann sie nur durch schnellen Zwang erringen, und meines Baters Einwilligung bleibt unsicher.

#### Sarmiento.

Wen liebt Ihr benn mehr, bies Weib, ober Euren Bater?

#### felir.

Ich liebe meinen Bater wie meine Ehre, ich sterbe für Beibe, benn ich kenne ihn nur wie meine Ehre, er und sie sind

Eins, denn ich kenne nichts von ihm und ihr, als das Blut in meinen Adern, das das seine ist. Als ich sechs Jahre alt war, kam ich von meinem Großvater zurück, zu dem ich in meinem dritten Jahre gebracht ward, und mein Vater war schon bei der Armee in Flandern. Ich sah sihn nie, und könnte ich ihn entführen, ich wäre schneller in Flandern, als bei Lucillen.

Sarmiento.

Liebt Ihr bas Mädchen mehr als Eure Ehre?

felir.

Fragt nicht so, ich liebe meine Ehre um ber Liebe willen, und ehre meine Liebe um ber Ehre willen, ich will für Ehre und Bater sterben, und für die Liebe und Lucillen leben!

Sarmiento (zeigt ihm feine Sant).

Rennt 3hr biefen Ring?

felir.

Seib mir willsommen! ich trage denselben an der Hand. Es ist der Ring, den mein Bater seinen Kindern und Freunden gab. Er schrieb mir, Jeden als seinen besten Freund zu achten, der diesen Ring besitzt. Alle diese Ringe sind Kinder seiner Ehre; er erhielt eine goldene Kette zum Lohne seiner Tapferkeit, und löste sie in die Ringe auf, die er seinen Geliebtesten vertheilte. Seid mir nochmals willkommen! Wie verließt Ihr ihn, Ihr müßt von ihm wissen?

#### Sarmiento.

Er betrieb seinen Abschied bei dem Hof, und sehnte sich sehr nach seinen Kindern. Den Abend vor meiner Abreise sagte er zu mir: "Sage meinen Kindern, ich würde bald kommen, und merkst du, daß sie lieben, rechtliche Menschen ihres Standes, so gebe ihnen meine Einwilligung, und sporne sie an, denn ich möchte Hochzeit sehen, wenn ich komme, und in einer vollen, fertigen Familie leben!" Jetzt versteht Ihr meinen raschen Rath. Nun will ich noch von Euren Schwestern Nachricht holen, und

eile bann zurud, benn meine Geschäfte in Mabrid sind abgethan. Ich will Euch Euren Vater bringen — macht, daß er die Hochzeit sindet.

felir.

Ich eile nun, Ihr habt mich aufgerichtet, warum spracht Ihr nicht gleich so, theurer Freund? Seht, Ihr dürft meine Aengstlichkeit um des Mädchens Ehre nicht für Muthlosigkeit halten, denn ich verdanke dieser Liebe meine Ehre, sie hat sie mir im wilden Jugendleben erhalten. Für meine Schwestern, o welches Glück! wenn der Bater zurücksehrt, und diesen Schatz seines Hauses der Liebe und dem Verdienste zum Preise bestimmt. Die armen Mädchen sind sehr gedrückt, sie stehen in dem begehrendsten Alter, und ihre Tante, Juana, in dem versfagendsten.

Sarmiento.

Der launige Don Pouce scheint ja so sehr für Isidoren zu brennen, kennt er sie?

#### felir.

Er sah sie nie, doch liebt er sie schon lange aus meinen Erzählungen auf eine bizarre Art; auch Isidore hat sich stets nach meiner Beschreibung für ihn interessirt. Sie meinte, es müsse eine große Freude sür ein still erzogenes Mädchen sein, den Menschen mit aller Kraft in einer solchen kindischen Wiege,) wie sie ihn nennt, zu wecken. Sie hat Recht, er ist ein schlummerndes, launiges Kind, mitten in dem Getümmel der Welt. — Hört nur seine Streiche von dieser Nacht; er schließ mit mir in einer Stube, dreimal stand er auf und weckte mich, mit der Vitte, ihm zu sagen, ob ich nicht wisse, in welcher Stellung Isidora schlase, und endlich, nachdem ich ihm stets gesagt hatte, ich wisse es nicht, mußte ich, um Ruhe zu haben, ihn versichern, sie ruhe gerade ausgestreckt auf der linken Seite, schweige mäusschenstille, träume gern, und wenn sie wache, sinne sie auf freundliche Worte, ihren künstigen Gatten zu unterhalten. So

ward ich ihn endlich los, er ging und versicherte mich, er lege sich auf die entgegengesetzte Seite, der Symmetrie wegen, und sinne auf Worte, seine künftige Gattin zu unterhalten. Heute Morgen schlief er erst ein. Ich glaube, diesen Menschen könnte die Liebe vortrefflich machen.

Sarmiento.

Ich hoffte viel von ihm, boch ba kommt er felbst.

# Dritter Auftritt.

Borige; Mquilar führt Bonce, ber ichläfrig ift, im Urm. Gin Diener bringt einen Tifch mit Bein und Speife. (Der Bebiente ichläft immer noch im Sintergrunde.)

Aquilar.

Guten Morgen Freunde, bei Ponce ift's noch zu frühe.

Sarmiento.

Guten Morgen Don Ponce!

Donce.

Ihr antwortet, ohne daß ich fragte, Automate, euer guter Morgen war das Beißendste, was ihr je gesagt, es ist ein schlechter guter Morgen, er beißt mich in den Augen (er reibt die Augen), ein beißender guter Morgen. — (Er seht sich still auf einen Stuhl, und sieht schlummerhaft sinnend vor sich hin, die Andern sehen sich um ben Tisch, zu frühstücken).

Aquilar.

Du gehst also auf's Entführen ein, Felix?

felir.

Zähme nur beine Lippen, Aquilar, — ja, ich gehe.

Aquilar.

Ich schweige gern, entführe nur bas Mädchen, bamit wir balb etwas zu schwätzen haben.

Sarmiento (hebt bas Blas).

Auf ben guten Willen von Lucillen!

### Aquilar.

So sehr sich das reimt, ist es doch zweideutig, also auf die Eindeutigkeit! (Trinkt.)

## felir.

Auf schnelle Fahrt, und vertrautes Gespräch im Wagen! (Trinkt.)

Sarmiento.

Bor Allem aber, auf feste Sprossen in der Leiter, und festen Schlaf in der Tante, auf das Wachen des Mädchens zur Zeit des Schlafes, und auf den Schlaf der Stadtwache, wenn sie wachen sollte! (zu Ponce, ver zu schlafen scheint.) He, Ponce, ihr seid die Nachtwache nicht, die schlafen soll, trinkt mit!

#### Ponce

(ergreift ein Glas, und spricht schläfrig, bod) bestimmt, und mit ruhiger, launiger Warme. Diese Rebe muß ber Schausvieler gut verstehen, wenn er sie nicht verberben will. Sie ift nicht Wortspiel, sie ist ber Charafter bes Ponce, ber um wenige Bunfte ein größeres Leben breht, bis ihn bie Liebe verwandelt).

D, gern will ich bes Schlafes Ehre trinken; boch lieber Mohn als Wein, dann schlief bie Ehre ein, und auf ber Ehre Schlaf läßt sich gut trinken — und besser noch, wenn Ehre und Liebe bei einander schlafen, die eine will die andre nicht erweden, und beibe läßt bie Sorge boch nicht schlafen. Ehre wacht über bie Liebe, und die Liebe schläft über ber Ehre ein. Aus Liebe macht die Liebe wieder auf, und endlich macht die Ehre sich eine Ehre baraus, einzuschlafen, sie brückt ein Auge zu; - nun kann bie Liebe recht erwachen, und nun ift es gefährlich, die Ehre ber Ehre steht auf bem Spiel barum trinke ich auf ber Ehre Schlaf; ber Schlaf wäre wahrlich nicht zu ehren, er wäre bloß zu schlafen, wenn die Ehre nicht in ihm einschliefe, bag bie Liebe machen konne. D, pfui bes Schlafes, Schlaf — Heha popena, Ehre. — Nun Wein ber! Wein! daß Liebe recht erwache, - o holber Traum, gerade ausgestreckt auf ber linken Seite fchlief Isiboren's Ehre heute

Nacht, und meine Liebe wachte — (er trintt schnell) o füßer Schlaf ber Ehre, wo Liebe wacht, — gute Nacht! (Er sest fich wieder sinnend hin, wie vorber, bie ganze Rede scheint er nur für sich allein gesagt zu haben.)

Sarmiento.

Er zwingt uns beinahe, über seiner Liebe und Ehre einzu= schlafen.

Aquilar.

Wahrlich, bas war eine Gefundheit für einen Ueberwachten bem bas Schlafen gefund ift. He — Ponce!

# Ponce.

D füßer Schlaf ber Ehre, wo Liebe wacht, gute Racht!

# fetir.

Er geht mit Ehre und Liebe um, wie ein Nachtwandler, ber umgeht.

### Aquitar.

Die Ehre und die Liebe sind ihm Dinge, die er über sein Leben hintanzen, kommen und verschwinden läßt, wie die Schiefersteine, welche die Knaben über's Wasser hintanzen lassen, man nennt diese Würfe Jungfernkinder. (Der schlasende Diener schnarcht.)

Bonce, mache auf, beine Ehre ichnarcht!

# ponce.

Der Schnarchende ist wie ein Wecker an ber Uhr, (er geht zu dem Bedienten, nimmt den Bogen der Geige), er schnarcht aus dem F moll Adagio, ich will ihn in's dur Allegro bringen!

# Aquilar.

Ich fah ben Flegel nicht.

### Ponce.

Still, wer so ber holden Musik im Arme liegt, den soll Musik erwecken. (Er geigt, sie lachen.)

# Bedienter (ichlaftrunten).

Laß mich, Kamerab, — verdammter Kasten, die ganze Nacht ließt du auf dir herumgeigen, und nun mich nicht einmal bei dir ruhen.

Ponce.

Er wird ungezogen, beleidigt bas Ohr ber Musik mit Zweideutigkeiten, sie ereifert sich. (Geigt lebhaft.)

Bedienter (auffpringenb).

Unfreundliches Wesen, dummes Gefäß — (fieht feine herren fich besinnend an, Alle lachen, er läuft fort).

felit.

Brav, Ponce! Nun, Freunde, lebt wohl!

Aquilar.

Ich begleite bich ein Stückhen Weges.

Sarmiento.

Fasset Deuth, Die Sache geht, wie ber Muth steht.

felir.

Treffe ich euch nicht mehr, so berichtet Alles meinem Bater. Lebe wohl, Ponce!

Ponce.

Sprich, ist es wirklich wahr? Gerade ausgestreckt, wie hold! und benkt an ihren künftigen Mann?

felir.

Ja, ja, schlaf aus. (Mit Aquilar ab.)

# Dierter Auftritt.

Ponce.

Nun ist mir wohler, wenn einige von uns fortgehen, habe ich immer mit ben Uebriggebliebenen genug, bas heißt mit mir.

Sarmiento.

Ihr seid meistens melancholisch, und zwar weil Ihr mußig seib.

Donce.

Ihr könntet eher sagen, ich arbeite zu viel Nichts. Ihr solltet mich kennen lernen, wenn mir nicht alle Geschäfte, die ich nicht thue, die Zeit nähmen, Euch mein Herz auszuschütten, in dem nichts ist. — Seht, es gibt keine höllischere Arbeit, als die, welche man nicht thut; drum macht mir die Liebe viel zu schafsen, ich vernachlässige sie so, daß ich gar nicht dazu kommen kann die Melancholie, Freundschaft und Wohlthätigkeit einzustellen.

Ihr mußt wirklich auf Ruhe benken, das heißt tüchtig arbeiten.

Ja, ich will mich zur Ruhe setzen und Nachtwächter werden. Wahrlich, ich habe alle Hände voll Arbeit für den Müßiggang. Aber ich merke, es kommt bald, mein Puls schlägt rascher, und ich habe heute Nacht an das Mädchen gedacht, daß ich aus Mitleid mit mir selbst im Traume weinte.

#### Sarmiento.

Ihr gingt schon mit so vielen Weibern um, hat Euch keine gereizt? Valeria?

Es war nur mein guter, unerkannter Wille. Wasstüke, die nicht gelangen. Ich habe sie so emsig auf verschiedene Arten nicht geliebt, als sie mich liebten. Der Gedanke, der Ruf, das Bild eines Weibes, diese ferne Strahlen ihrer Sonne können mich allein erwärmen und stärken, der Sonne nach und nach entgegen zu gehen. Valeria hat mich gleich zu Stein geschmolzen. Doch laufe ich den Sonnenstrahlen nach und komme endlich auf den Hügel, so ist es meistens während dem Nacht geworden. — So auch das Vild, das die Dame — ja, ich hätte bald vergessen, fragen zu lassen, wessen Bild es ist, das auf dem Busen der Dame hing, das schöne Bild, an dessen Urbilds Brust ich hängen möchte. (Win ab.)

.

VII.

### Sarmiento.

Und Donna Isibora?

Donce.

D weh — seht, das ist es eben, ich komme zu nichts, nun zieht mich das Bild vorwärts und Isidora rückwärts, so lange ich nirgends an. D, lieber Capitan, wenn so zwei Sachen zusammen klappten, so wäre ich mitten brinne, und zur Ruhe, und liebte, liebte — nun, Ihr würdet sehen, wie ich lieben könnte. (Laust ab.)

#### Sarmiento.

So laßt mich nicht allein in einem fremden Hause, närrischer Mensch. (186.)

# Sünfter Auftritt.

(Der Mittelvorhang fällt, Stube in Balerio's Mohnung.)

## Valeria (tritt auf).

Ich gehe herum, und hin und her, und mache mir allerlei weiß, Ponce kommt nicht — ich fasse Muth und will stolz sein; aber immer sieht es aus wie Hossnung und Trost — Ponce liebt mich nicht, er hat es selbst gesagt, — es thut mir leid, auch möchte ich ihm helsen. — Wenn ich wüßte, wen er liebte, — (sie sieht sein Bild an) ich konnte ihm den träumerischen Zug nicht nehmen, und mir hat er ihn gegeben. (Sie hört Schritte auf ver Trerpe.) Das ist er, ich will es ihm freundlich sagen (zur Thure hinaus), komme nur herein, ich bin aber böse auf dich.

# Aquilar (tritt ein).

Es thut mir leib, daß du nicht bose auf mich bist, weil ich Ponce nicht bin, den du erwartetest.

### Valeria.

Ich bin bbse auf mich, daß ich so voreilig bin, und auch Euch war ich es schon lange, seit Ihr das Leben zweier Menschen wagtet, da Ihr Euch mit Porporino schlugt.

### Aquilar.

Ich wagte für bich und Ponce.

#### Valeria.

Um einen von uns — ich hätte Euch gebankt, aber um uns Beibe steht schon ein anderes auf bem Spiele, bas meinige.

### Aquitar.

Es ist gut, liebe Baleria, daß du so frühe einsiehst, wie Ponce nur spielte.

### Valeria.

So frühe? — D Ritter, seid ihr ein Bote von ihm, so sagt mir schnell seinen Auftrag; dann verlaßt mich, ich habe euch nun einmal nicht mehr lieb; Ponce liebe ich mit Schnierz, und Alles, was er thut, ich werde es belohnen, das ist der Liebe Wesen, und ihr Sieg. Euch liebte ich nie — auch wird es Euch reuen, Porporino zum Feinde zu haben. Wist, er ist wieder hier.

# Aquilar.

Wieder hier? besto besser, so ist er noch nicht zum Helden geworden. Doch ich komme dir nicht zur guten Stunde, Ponce hat mich eigentlich nicht geschickt, denn er thut nichts eigentlich; aber sieh, er hat sich in Isidora, Felix Schwester, verliebt, und in ein Brustbild. Ich kam, um dich zu trösten, und wenn er dich nicht liebt — dich um einen Kuß zu bitten — (Er umfaßt sie.)

#### Valeria.

Laß mich, Ritter, ist ties mein Ruf? (Wehrt sich.) Arme Baleria, armer Porporino!

#### Aquitar.

Aus Ruf wird bald Beruf. (Sie ftraubt fich ftete.)

# Sechster Auftritt.

Borige; Porporino in Uniform und Degen Aquilar läßt fie, fie fteht beschämt.

Aquilar.

Gi, Belb! ichon hier?

Porporino (laut, in bes Theaters Mitte).

So wollt ich dann zum ersten Mal, daß er kein Ligner wäre, Sanct Georg! Laß dieses Mal so wahr ihn sein, als er ein wahrer Schelm ist — ein Held sei ich, der Drache er, v Heldenthum! v Tapferkeit! v Rache! v Myrthe werde Lorbeer mir! (Er zog den langen Degen am Ende der seierlichen Rede mit Bathos, dreht sich plöslich nach Aquilar, und will nach ihm stechen, dieser aber ist während der Rede schon weg.) Desto besser sir uns Beide — (legt den Degen hin, wendet sich zu Baleria, die traurig und verlegen stand; als sich Porporino zu ihr wendet, sieht sie ihn mitleidig und traulich an). Liebe Baleria, du bist zu gut, ich kann das nicht verlangen, meine Liebe, die habe ich, meine Eisersucht, die gabst du mir, daß du mir diese aber noch variiren willst — nein — ich bitte dich — opfre dich nicht auf!

Valeria.

Ach, Porporino, ich verdiene beinen Spott nicht, wenn du auch glaubst, ich liebte dich nicht mehr. Aquilar war ungezogen — ich hasse ihn — lasse mich nicht fühlen, wie es mit mir steht.

Porporino.

Nun, sieh nur, ich kann dich nicht weinen sehen, das kann Ponce wohl. Aber gib mir die Hand, ich will dich um etwas bitten.

Valeria.

Was willst bu guter Porporino?

Porporino.

Du kannst mich nicht lieben - nicht mahr?

Valeria.

Ich liebe bich jetzt nicht.

Porporino.

Ad - jetzt nicht - und Ponce? Liebt bich Ponce?

Valeria.

Bielleicht nicht mehr.

porporino.

Er liebte bich nie. Nun sind wir Beibe übel daran — wollen unser Unglück theilen und uns zu helsen suchen. Und wer bem andern hilft, ber ist recht gut,

Valeria.

Wie können wir uns aber helsen, wunderlicher Menfch?

Porporino.

Sieh, ich will mich bemühen, dir Ponce's Liebe zu gewinnen, ich will ihm Gutes von dir erzählen, sprich du Gutes von mir bei dir, liebe Baleria.

Valeria.

Du bist fehr gut.

Porporino.

Du hast es bequemer, bu wirst siegen, willst bu mir wohl einen Ruf bafür geben?

Baleria.

Wenn mir Ponce auch einen gabe, fo aber barf ich nicht.

Porporino.

Thue es immerhin, es freuet mich fehr.

Valeria.

Aber halte Wort — (er tüßt sie). Höre auf, bu kannst es sonst nicht einbringen.

Porporino.

Ich wollte, ich könnte so lange Kuß halten, daß ich nicht mehr Wort halten könnte, das heißt ewig, denn alsdann wäre Ponce gestorben, wenn ich käme, ihn zu bewegen, daß er dich liebe.

Valeria.

Wo hast du dann den Degen und den Federbusch her? du siehst ja ganz anders aus.

### Porporino.

Alles von einem Kriegsmann erbeutet, ber nicht mehr existirt.

Paleria.

Du hast ihn boch nicht umgebracht?

# porporino.

Nein, er hat abgedankt. Es ist der Ritter, der gestern maskirt hier war, er ist der Mann, der mich bis jetzt erhielt, er hat mich hieher gebracht, hier ins Haus zu dir — nun bin ich sein treuer Wassengeselle — gesalle ich dir so besser?

#### Daleria.

Das nicht, aber es steht dir gut, und ich freue mich über beine Freude.

Freude? ach wie bist du irre; Freude macht mir nichts, wenn du mich nicht liebst.

#### Daleria.

Wenn Ponce nicht mare, so wollte ich bich lieben.

porporino (abgehend).

Lebe wohl, so gehe ich, ihn umzubringen!

#### Valeria.

Dann bringst bu mich um ihn. — Ei — bas ist unserm Bertrage nicht gemäß.

# porporino.

Das ist eben bas Unverträgliche in biesem Bertrage.

#### Daleria.

Hore, ich sage mir immer, Porporino ist treu, gut, schön und klug, warum liebst bu ihn nicht? sage das auch Pouce von mir.

Porporino.

Ja, aber Gott weiß, es ift hart.

# Siebenter Auftritt.

Borige.

Sarmiento.

Wenn ihr wüßtet, wie ihr so hübsch zusammen ausseht, ihr bliebt immer zusammen, Kinder.

Porporino.

Börft bu, Baleria?

Valeria.

Was Fremde von dir loben, ist außer dem Vertrage, ich will es schon selbst thun.

Sarmiento.

Zu Hause liegen drei Briefe, Porporino — schließe und besorge sie.

Lebe wohl, Valeria — ich wünschte ber Schatten von Ponce zu sein, um immer neben ihm zu stehen, und dich zu loben; doch ich bin ja sein Schatten, denn er steht mir im Lichte.

Sarmiento.

Du hast wohl allein den langen Degen gewählt, damit er boch etwas an dir — nicht in den Schatten stellen kann.

Porporino.

Ich danke euch für euren Glauben; benn verdunkelt er gleich mein Herz, meinen Degen wird er nie verdunkeln, sein Herz müßte dann meinen Degen unsichtbar machen, wie er mein Herz Balerien verhüllte. (Ab.)

# Achter Auftritt.

Borige obne Porporino.

Sarmiento.

Wie die Liebe ihn entflammt, Baleria. D! folche frohe Seelen steigen am höchsten in ihr. Alles kannst du aus diesem Jungen machen.

#### Daleria.

Es ist nicht gut, wenn ihr seine Liebe nährt, benn nur Treue ist solcher Menschen Sieg, die nicht glänzen.

#### Sarmiento.

Ponce glänzt noch nicht — Treue wird fein Sieg nicht fein.

Daleria.

Doch meine Treue wird ihn siegen machen.

Sarmiento.

Um bich —

Valeria.

Um feine Liebe -

# Meunter Auftritt.

Balerio und bie Borigen.

### Daterio.

Mädchen, Mädchen, stehe nicht so ba, du versteinerst ganz-Sonst machte die Liebe Steine weich, aber jetzt ist es umgestehrt. — Gott weiß, wo das hinaus will, wir werden, um diese Liebe los zu werden, verhungern müssen. Gehe, liebe Baleria, und treibe etwas, oder ich treibe dich.

Valeria (fieht ihn freundlich an und fingt — und tang

Di töbtest wie Sirene mit Gesang, Erquickst und brichst mein Herz — Und machst mit süßer Lust mir angst und bang'. Dein Ringen, Umschlingen, Umfassen, Dein Drücken, Entzücken, Erblassen Soll, wird je mein Herzelein flott, Mich nimmer berücken, umstricken, bei Gott! — (Geht zierlich winkend, tandelnd ab.)

# Behnter Auftritt.

#### Borige ohne Baleria.

# Valerio (ter ihr freundlich zusab).

Ja, singe nur, Sirenchen, wenn bas Wesen singt, ist alle meine Autorität hin, ganz wie die Mutter — das weiß sie nun. Aber es ist doch Jammer und Schade, Ritter, um das Kind. Wenn so ein armer Teufel einen Engel besitzt, hat er gleich die ganze Hölle auf dem Halse. Die neue Zucht ist Unzucht.

(Wenigstens ungezogen, und bas liegt an uns.) Aber wir

wollen anfangen — Ponce foll weg.

### Balerio.

Habt Ihr aus Flandern ein Mittel mitgebracht, Tintenflecke weg zu bringen?

Sarmiento (ichergenb).

Ja, benn bu follft auch weg.

#### Baleria.

Mit Euch und meinem Kinde zu jeder Stunde.

#### Sarmiento.

Ich habe einen Plan gemacht, Balerien und Ponce und Porporino zu helfen, und Aquilar zu strafen, und meine Töchter auf die Probe zu stellen; Alles zugleich, wenn du hilfst, und bann noch Hochzeiten.

## Valerio.

Gerne — sprecht, das wäre auf einen Zug ein reicher Fang.

Sieh, Ponce gefällt mir, wenn eine herrschende Königin in sein anarchisches Gemüth käme, könnte er viel werden. Er ist der beste von Allen; er ist doch melancholisch.

Cando Tel. L. Top Dalerio.

Ja, er fühlt sich noch selbst. Wer soll aber Herrscher in ihm werden, und wie werden wir die arme Valeria, die emigrirte Prätendentin, trösten?

### Sarmiento.

Sie haftet mehr an ihrer Liebe, als an Ponce, und siehet sie ihn ernstlich lieben, so wird sie mit Porporino glücklich sein, tenn wenn Ponce ernstlich liebt, so wird er ein Anderer. — Mein Plan nun ist der: Ponce liebt meine Tochter Isidora, die er nur durch Felix kennt, und Felix sagte mir, auch Isidora sei ihm geneigt. — Wie wäre es, wenn du und Porporino ihn und Aquilar auf meinem Gut empfinget, und sie Beide ein Bischen quältet.

Das wäre ganz gut, aber wo soll Valeria bleiben? Auch ist Eure Schwester Inana alt und streng, und wird die Ritter nicht einlassen, und die Ritter werden mich und Porporino kennen.

Sarmiento.

Dafür ist gesorgt. Ich habe meiner Schwester Juana einen Brief aus Flandern datirt geschickt, der sie nach Ballas dolid ruft, die Erbschaft meines verstorbenen Betters zu betreiben, meine andere Schwester, die von Allem unterrichtet ist, wird gleich die Aufsicht bei den Mädchen übernehmen, Porporino, als Arzt verkleidet, wird sie hindringen — und dich, den ich von nun an auf ewig zu meinem Hausmeister auf dem Gut ernenne, werden sie gar nicht zu sehen bekommen, du mußt ihnen aus dem Wege gehen.

Das liegt mir schon von selbst in der Natur, aber Baleria, wo soll sie bleiben? Sarmiento.

Dein Mädchen wird zwei Tage allein sein, dann kann sie Porporino holen, aber du mußt heute noch hin.

Dalerio.

Seute noch?

Sarmiento.

Je früher, je schneller ist es vorüber, packe bas Nöthigste zusammen.

Dalerio.

Da müßte ich Balerien einpacken, boch auf Euer Wort, verstehe ich die Sache zwar nicht ganz, glaube ich blind.

Sarmiento.

Sage es Balerien, und rufte bich.

# Elfter Auftritt.

Borige; Porporino.

Porporing.

Nitter, Ponce bittet Euch, zu ihm zu kommen, Aquilar hat es zweimal sagen lassen, ich hoffe, mein Nebenbuhler liegt in den letzten Zügen. Die Briefe sind beforgt. (Balerio ab.)

Sarmiento.

Gut, ich gehe gleich hin. Höre, Porporine, ich werde dich als Doctor brauchen.

Porporino.

Ich stehe zu Diensten, wenn Guer Leib es aushalten fann.

Sarmiento.

Nein, es ist <u>Maskerade</u>, du sollst eine Schwester von mir nach meinem Gute begleiten als Arzt, Ponce und Aquilar werden sich vermuthlich hinschleichen; Ponce ist in meine Tochter verliebt, Valerio geht heute schon hin als Hausmeister. Ihr sollt die Herren dort empfangen, und sie für ihren Muthwillen etwas quälen.)

Vorvorino.

S. committee

Gut, aber Baleria?

#### Sarmiento.

In zwei Tagen holst du sie auch hin, und versuchst bein Glück weiter. Gehe, suche dir eine recht verstellende Maske, eine Perücke besonders, die dich bedeckt.

# Porporino.

Und einen Ring werbe ich an ben Finger steden, so groß, baß jeder Kranke seinen Grabstein wird zu sehen glauben.

### Sarmiento.

Ich gehe jetzt zu Ponce, um ihn zu stimmen, nachher treffe mich wieder, daß ich meinen Auftrag vollende. (Ab.)

# Bwölfter Auftritt.

# Porporino.

Fürchterlicher kann ich nicht gegen meinen Nebenbuhler zu Felde ziehen, denn als Arzt. Einen Doctor soll ich vorstellen? und bin so unheilbar krank. Ihr Kuß hat mir allen Muth genommen. D Abschied gib mir alle beine Rührung, damit ich sie rühre. Baleria! (Rust in die Scene.)

Daleria (gudt gur Thure berein).

Ja bu, ich glaubte bu wärst Ponce — (Lauft fort.)

# Porporino.

So bleibe boch, ich verreise ja, ich will ja Abschied nehmen. (Lauft nach).

# - Dreizehnter Auftritt.

(Bonce's Stube.)

# ponce (legt einen Brief gusammen).

An dem alten zahnlosen General hat sich ber Tob keinen Zahn ausgebissen. So wäre ich dann der letzte Ponce, und so verliebt, als je ein Zweiglein an dem großen Stamme, und doch vielleicht erstirbt er mit mir. Ich stede zwischen zwei Leidenschaften, wie mein Schattenriß zwischen den zwei Klingen

einer Schere. Der Gedanke ist gut, wenn die zwei Klingen zusammen klappten, so wäre es nur eine Schere, und dann eine Scheide dazu, so ist das Instrument tragbar und verwundet nicht.

# Vierzehnter Auftritt.

Ponce; Garmiento; Aquilar.

Aquilar.

Ich fant ihn schon auf bem Wege.

Ponce.

Wir plagen Euch sehr, Ritter. Ich wollte mit euch von meiner Liebe sprechen, aber Ihr kommt zu früh, ich schickte meine Diener nach der Dame, die das Brustbild trug, um zu fragen, wen es vorstelle.

Sarmiento.

Habt Ihr nur eine Liebe?

Ponce.

Leiber sitze ich zwischen zwei Feueru, ganz in der Lage eines gut bratenden Krammetsvogels, nur einen Spieß im Herzen, und zwei Feuer um mich — man mag mich drehen und wenden, ich brate immer.

Aquilar.

So hast bu boch endlich hoffnung, genießbar zu werten.

Sarmiento.

Seid Ihr bas Alles nicht bald milbe?

Donce.

D wie müde! Die Juden sind die Inquisition nicht so mübe. Ihr wißt gar nicht, wie mir ist, ich bin so zerstreut, baß ich vergesse, mir die ganze Sache aus dem Kopfe zu schlagen, und das Nöthigste versäume. (Er tlingelt.)

Gin Diener.

Was befehlt Ihr?

## Ponce.

Der Maler, kommt er? und ber Schneiber?

#### Diener.

Ich fragte, wie Ihr fagtet, bei Balerio nach einem Maler, er will einen schicken, und auch ein Schneiber will kommen. (216.)

## Aquitar.

Was willst bu benn mit Maler und Schneiber?

# Ponce.

Ich bin der letzte Ponce, der alte General ist gestorben, und ich muß trauern.

Aquilar.

Das wäre der Schneider. Aber der Maler? willst du deine Geliebte malen lassen, die du nicht kennst, wie du dir Trauer machen läßt, die du nicht trauerst?

Ponce.

Beibes, beibes -

Aquitar.

Du bist so ungebulbig -

# ponce.

Ich bin's, benn ich erwarte Alles, und habe nichts. — (Gin Diener tritt ein.) Run, Kerl, wärst du nicht so lange ausgeblieben, daß ich keine Zeit mehr habe, dich zu prügeln, ich thäte es.

#### Diener.

Ich wünsche Euch Glück, Ritter, zum Tobe Eures Oheims, Ihr erbt ihn, denkt Eurer Diener, wenn sie Euch todt ärgern sollten. — (Gibt ihm ein Billet. — und geht ab.)

# Ponce.

Nun entscheidet sich es. (Bricht auf — liest mitten in rer Stube.) Stellt euch um mich, wenn ich in Ohnmacht fallen sollte (liest): Das Bild, das ich gestern trug, Nitter, ist das Bild — meiner Freundin (mit immer sleigendem Affect) I= si= do=ra — von — Sar= miento — Isidora von Sarmiento — Isidora von Sarmiento!

#### Aquilar.

Ilibora von Sarmiento - (Micht verwundernb, nur nachbetenb.)

#### Sarmiento.

Isibora von Sarmiento - (Cbenfo.) Run?

# Ponce.

Weh! Weh! Weh! die Schere geht zu, es klappt zusams men, hört ihr es, Leute? zwei Weiber quälten Ponce, nun sind sie vereinigt, geschwinde her, ihr Menschen, das Leben hat ein anderes Gesicht bekommen, ich kann euch Alle kussen!

(Er umarmt sie.)

Aquitar.

Berglich wünsche ich Glüd! nun schlage bich burch.

### Sarmiento.

Nun stört Euch nichts mehr, lauft bem Strahle nach, und setzt Euch zur Ruhe.

# Ponce (immer bewegt).

Gerade ausgestreckt schläft sie, mit dem holden Angesicht, und träumt? D! ist dies Glück ein Traum von ihr, den meine Liebe träumt? Ich sinde mich nicht. So schmerzlich war mir das Gestirn der Zwillinge, so freundlich geht mir nun die Jungsfrau auf.

#### Sarmiento.

Ihr seid nun ganz genesen. Handelt, und lebt wohl! morgen führt mein Weg mich nach Flandern zurück.

# Ponce.

Ihr wollt gehen? Ihr sollt nicht gehen. In Eurer Gegenswart hat sich mein verwirrtes Leben entsponnen, nun sollt Ihr bleiben, mir rathen.

#### Aquilar.

Wenn Ihr könnt, so bleibt, und laßt uns lustig sein. Es war seither eine dumme Zeit.

#### Donce.

Und seit Ihr hier seid, ward bie Zeit klug.

Sarmiento.

Ich reife morgen mit Porporino zur Armee.

Donce.

Mit Porporino?

Sarmiento.

Es wird Euch lieb fein, wenn er weg fommt?

Ponce.

Lieb? nein - fehr leib - Baleria!

Aquitar.

Wie fällt bir bie jest ein?

Ponce.

Valeria liebt mich sehr, ich glaubte, Porporino könnte sie trösten — nun wird das arme Mädchen ganz verlassen. Es ist als sei ich ganz verändert.

## Sarmiento.

Schmerzt-Euch unglückliche Liebe, so verdient Ihr der Liebe Glück. Doch habe ich auch hieran gedacht. Ich glaube, wenn Porporino zurücksehrt, und mit Ruhm, so wird Valeria neuen Reiz in ihm finden.

Gut — ja — aber rathet mir. Ich weiß nicht, wie ich so lange an Porporino benken konnte, rathet, wie soll ich zu ben Mädchen kommen, die so enge eingesperrt sind.

Sarmiento.

Ich besuche Euch heute noch einmal. Bis bahin will ich mich besinnen, lebt wohl! (Ub.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Mquilar; Ponce.

Donce.

Besinnen — bas ist dumm. Das Alter bleibt immer lang= weilig in Liebessachen. — Es ist ein böser Fall — die Mädchen, sagte Felix, sind wie die Nonnen eingesperrt — gib Rath, rühre dich, Aquilar!

### Aquilar.

Deine Leidenschaft ist so ungerathen, daß sie unberathen bleiben wird. Warte doch, bis Felix kommt.

### Pance.

Warten foll ich? ich? ber nichts erwarten kann! O nimm bir neunzehn Gesellen, daß beiner zwanzig auf ein Loth gehen, du Freund in der Noth! Warten? Mein ganzes Leben war ein Warten hierauf — und ich will nicht länger warten!

Aquitar.

So gehe hin!

## Donce.

Höre, wenn ich das Schloß ansteckte in der Nacht, und an ihr Bett hinschlich und sie in der Berwirrung wegtrüge. An ihr Bett — gerade ausgestreckt liegt sie, und träumt so gern, und sinnt auf Gespräche für ihren künftigen Gatten.

## Aquilar.

So holden Traum willst du stören, die Gespräche stören, die sie für dich ersinnt, beines besten Freundes Gut willst du ansteden? Du bist ein Narr!

### Donce.

Die Liebe soll ihre Narren haben. Aber ich wollte wohl als Gatte auf ihre Gespräche Berzicht thun, und das verbrannte Gut als Mitgift annehmen.

### Aquilar.

Mitgift! benkst du in der Liebe an die Mitgift, so gibst du der Liebe Gift, komme in die freie Luft.

### Ponce.

Gern — ich will boch sehen, wie Ponce nun Athem schöpft, da er liebt. Aber nach Osten laß uns gehen, dort hinaus liegt das Gut. (Beite ab.)

VII.

# Sechzehnter Auftritt.

(Balerio's Wohnung.)

Valerio (tritt ein).

Ich bin wie ein kleines Kind, das gern Alles bietet, wenn es bitten hört, aber das Geben will es nicht begreifen; ich möchte weinen, wenn ich denke, daß ich heute noch das Haus verlassen soll, es ist ganz mit mir zusammengewachsen, und ich werde gar nichts zu sagen wissen in einem fremden Hause.

# Siebzehnter Auftritt.

Valeria.

Ihr seid so unruhig, Bater, was fehlt Euch nur? Ihr gingt so überall herum, sucht Ihr etwas? sagt mir's doch. Wenn Ihr nicht ruht, kann auch ich nicht zufrieden sein.

Valerio.

Du gutes Kind, du hast sonst immer mein Glud gemacht, aber nun —

Daleria.

O sprecht nicht von meiner Liebe, Bater, laßt mir bas allein, laßt sie ein Geheimniß sein vor Euch, da sie nicht fröhlich ist. Soll ich Euch etwas vorlesen? Kommt, setzt Euch in Euren Stuhl. (Sie rückt ihm ben Lehnstuhl vor.)

Paleria.

Auch biesen treuen Sorgentheiler, auch biesen. (Sest fich.)

Daleria.

Ihr sprecht so beweglich, Bater, und so geheim, verbergt mir nichts.

Malerio.

Romme her, mein Rind, fete bich zu mir.

Valeria (fest fich auf feinen Schvog).

Mun, Baterden, fprich.

#### Palerio.

Sieh, in den langen Abenden, bald nach der Mutter Tod, da Porporino noch so einig mit dir war, hatte ich dich oft so auf dem Schooß, und du sangst mir Lieder von der Mutter, oder erzähltest, was du nur wußtest von ihr, da war ich sehr zufrieden und ruhig, du warst immer mein Glück allein.

### Daleria.

Das wird wohl wieder kommen, laßt nur meinem Herzen ben Frieden kehren, und ich kann ja wohl noch jetzt singen:

> "Ich wollt ein Sträußlein binden, Da kam die dunkle Nacht, Kein Blilmlein war zu finden, Sonst hätt' ich bir's gebracht.

Da flossen von den Wangen Mir Thränen in den Klee, Ein Blümlein aufgegangen Ich nun im Garten seh.

Das wollte ich bir brechen Wohl in dem dunklen Klee, Doch fing es an zu sprechen: "Ach thue mir nicht weh!

"Sei freundlich in bem Herzen, Betracht' bein eigen Leib, Und lasse mich in Schmerzen Nicht sterben vor ber Zeit!"

Und hätt's nicht so gesprochen, Im Garten ganz allein, So hätt' ich bir's gebrochen, Nun aber barf's nicht sein.

Mein Schatz ist ausgeblieben, Ich bin so ganz allein. Im Lieben wohnt Betrilben, Und kann nicht aubers sein."

### Palerio.

Das ist nun noch schlimmer, bas höre ich nun morgen nicht wieder.

Daleria.

Ei warum nicht? ich singe bir's morgen wieder. Was fehlt Euch nur, warum sagt Ihr immer: "Du warst sonst mein Glück allein" — kann ich es bann nicht mehr sein?

### Valerio.

Sonst machtest du mein Glück allein, und ich bin traurig, weil ich es nun auch gemacht habe. Ich bin Hausmeister auf dem Gute Sarmiento's geworden, und habe nun auf immer und ewig genug. Heute muß ich schon hin und kann dich nicht gleich mitnehmen.

Ich freue mich über Euer Glück, aber ich wäre es doch lieber allein geblieben. Hier follt Ihr weg? wir sollen hier weg — Vater, können wir nicht bleiben — und ich soll Euch erst nachkommen — jetzt allein sein — wann soll ich Euch dann nachkommen?

Porporino wird bich holen, in zwei Tagen, aber hilf nur einpacken, — komme, Mädchen — es ist ja unser Glück.

#### Valeria.

Ich weiß nicht — unfer Glück, wohnt es nicht hier?

#### Dalerio.

Nein, Kind — und sieh, es ist auch besser für bich, ber Bonce hat bich so ins Gerebe gebracht, komme!

#### Valeria.

Ich weiß nicht, wie mir ift, Bater, bag wir hier weg follen

#### Dalerio.

Im Lieben ftedt Betrilben, Und fann nicht anbers fein. So komme bann und hilf mir ben leeren Koffer herein tragen, er steht schon vor ber Thure. (Beibe ab, holen ben Koffer.)

#### Dalerio.

Ich glaubte, für mich hätte alles Einpacken ein Ende, und ich hätte keines mehr zu erwarten, als bis mein eignes eingepackt werde in den engsten Koffer auf ewig. Nun habe ich überlegt, Baleria, was ich mitnehme; vor Allem alle Erinnerungsstückhen, also meine Brautkleider, die Hemden, die mir die Mutter nähte, und die Halskrausen von dir, und sofort, denn ich will dort gleichsam niemals dort, sondern immer in diesen Hemden, Halskrausen sein, um das Heimweh nicht zu bekommen, und du, liebes Kind, behalte alles, was sonst da ist, die Sachen deiner Mutter schenke ich dir nun alle, und um dich zu zerstreuen, kannst du manchmal die alten Palatine und Hauben aufsetzen, und in der Stube herum spazieren, vielleicht amüssirt dich das.

#### Valeria.

Ach, Bater, seid nicht so freundlich, das macht mich immer trauriger, kommt! (Beibe ab.)

# Achtzehnter Auftritt.

Porporino tritt ein, hat einen großen Rock auf bem Urme, legt ihn bin, ber offne Roffer ftebt in ber Mitte.

# Porporino.

Nun will ich mich geschwind zum Maler machen, Ponce hat einen bestellt, er will sicher eine andere arme Seele malen lassen, die im Fegeseuer seiner Liebe brennt, den Schneiders jungen mache ich auch — (parodirend) "Hu, mein Herr, was haben Sie vor seine Beine, die sind von der ganz seinen Sorte, alle Hochgebornen Herrn haben solche, ich meine die Störche, wie soll ich dann das Maß nehmen?" — Dabei

kann ich ein Wörtchen für Valerien fallen lassen, ich könnte es nimmer, wenn ich ihn nicht zugleich anführte. (Während ber letten Nebe zog er seinen Wamms aus, legt den Degen ab, den er erst entblößte und betrachtetete; da er sich verkleiden will, hört er Jemand.) Teufel, das ist mir nicht recht, warte! (Er steigt in den Kosser, macht den Deckel zu.)

# Neunzehnter Auftritt.

### Paleria.

(mit Bafche auf bem Urm und einem Korbe, ben fie hereinzieht, in welchem auch Gerathe liegt.

Er klagte immer, ich arbeite nicht mehr, er soll sich wundern, wenn er die vielen neuen Krausen und feinen Aermel sieht. Nun soll ich ganz weg, und werde Ponce nicht einmal mehr sehen. Je, da liegt ja ein bloßer Degen, und ein Kleid, das gehört Porporino! Was soll das? — seit ich so verlassen bin, kann ich gar nichts Gutes mehr vermuthen. (Macht den kosser auf, Borvorino liegt sill.) Herr Jesus! — Porporino, was machst du denn? Hast du mich nicht erschreckt — Porporino, ich bitte dich — höre auf — Jesus! Porporino — bist du tedt? O du Gott! was ist das für eine Welt!

# Porporino.

Ja, beswegen stieg ich auch in den Koffer, komme, verlasse die bose Welt, komme zu mir in den guten Koffer.

#### Valeria.

Behe, bu bift ein bummer Menfc!

# Porporino.

Gin rechter plumper Erbenfloß, erschaffe mich.

#### Daleria.

Ich habe nichts mit dir zu schaffen, geschwinde aus bem Koffer! Porporino.

Ich tann aber nicht heraus, bis bu mich gefüßt haft.

Valeria (fniet an ben Koffer, füßt ihn). Nun heraus! (Er steigt heraus.)

Porporino.

Nun ist Abam erschaffen, aber er ist so allein, — o steige aus meiner Seite, Eva — o Baleria, wie hab ich dich im Herzen, wenn ich dich so in den Armen hätte, dann wäre das Männlein und Fräulein erschaffen.

#### Baleria.

Sei artig! (Bleibt knien und fängt an zu paden, so fährt sie bis ans Ende fort, indem sie sich dann und wann in die Anie sest, und aushört, wenn das Gespräch für sie berührender ist.) Was soll das aber bedeuten, daß du dich entkleidest?

Porporino.

Ich wollte mich verkleiben, Ponce hat einen Maler bestellt. Du weißt, ich kann ein wenig malen, er will ein Frauenzimmer gemalt haben.

Ja! weißt bu nicht wen?

## Porporino.

Nein, das will ich eben herauskriegen, um es dir zu sagen, und dann hat er auch einen Schneider rufen lassen, um sich Kleider machen zu lassen, und siehe, das sind vielleicht Hochzeitskleider! (Er sest sich auf die Erbe zu ihr.)

## Valeria.

Für wen die wohl sind? Wie wirst bu das erfahren, Lieber?

Porporino.

Dem Schneiber habe ich einen Real gegeben, daß er sich eine Kanne Wein messen läßt, während ich dem Ponce die Kleider messe. Ich habe schon Alles in der Ordnung, da will ich ihm dann immer von dir erzählen.

#### Valeria.

Aber hüte bich, so zu sprechen, bag er glaube, ich habe eine Liebschaft mit bem Schneiberjungen.

Porporino.

Du weißt boch, baß ich morgen fortgebe, Baleria?

Valeria.

Ja, ich bleibe ganz allein hier, das thut mir fehr leid! — Wo gehst du dann hin?

Porporino.

Ich barf es nicht fagen.

Valeria.

Du traust mir nicht mehr, habe ich dir jemals etwas ausgeschwat?

Mein, benn ich vertraute bir nichts, als daß ich dich liebe, und davon sprachst du leider nie!

Daleria.

Lieber Porporino, ich liebe dich seit ein paar Tagen boch ein bischen mehr, sage mir's boch — was sollen alle die Anstalten?

Porporino.

Die sind alle wegen Ponce.

Baleria.

Wegen Ponce? Man will ihm boch nichts zu Leibe thun?

Porporino.

Nein, er ist in Isidora verliebt, und wird mit Aquilar nach dem Gute hingehen, und da wird man ihn dort empfangen, und Acht geben, daß er keine dumme Streiche macht, denn der fremde Ritter, mein Freund —

Daleria (fchmeichelt ibm):

Ber ift benn ber frembe Ritter eigentlich?

Porporino.

Sarmiento — nun ist es heraus — nun weißt du Alles.

Valeria.

Sarmiento?

Porporino (fpringt auf).

Ich habe Alles ausgeschwatzt, und will fort — aber verfüße mir boch die Sünde. (Baleria reicht ihm tie Wange.) Das war der Sündenfall — und dies ist die Flucht aus dem Paradiese. (Nimmt seine Sachen und geht ab.)

Valeria.

So muß ich benn das meine allein thun — ich armer Schelm, das dreht sich Alles um mich, und ich bin allein vergessen. (Singt:)

"Alle Schmerzen sassen, Alle Freuden meiden, Alle Hoffnung lassen, Soll ein liebend Herz voll Leiben!" (N6.)

# Bwanzigster Auftritt.

(Bonce's Wohnung.)

Ponce tritt auf, gleich barauf Aquilar.

ponce.

Die Sache geht herrlich, ber Fremde ist ein Trost aller Berliebten, ein Schrecken aller Tanten und Vormünder.

Aquilar (eintretent).

Es wird ein vollkommner Spaß werben.

Ponce.

Du gehst also gewiß mit?

Aquilar.

Ja - aber ben Bermunbeten fann ich nicht fpielen.

Donce.

Das mußt bu boch, weil mich bie Liebe schon verwundet hat, bu nicht singen kannst, und wir boch Musikanten vorstellen.

Aquitar.

Ich bin aber gesund wie ein Fisch — könnten wir bannt nicht ohne Wunde, als Pilger in das Schloß kommen?

## Donce.

Die Keuschheit fürchtet Alles, und traut selbst der Krankheit nicht.

## Aquilar.

Nun, so sei es, ich gehe nach Haus und zeige an, daß wir nach Mabrid reisen.

Ponce.

Bergiß nicht bir Pilgerkleiber machen zu laffen. (nquitar ab.)

# Ein und zwanzigster Auftritt.

Diener; Ponce.

Diener.

Ein Maler und ein Schneiber.

# Donce.

Den Schneider lasse hereintreten, den Maler brauche ich nicht.

Der Schneider will nicht ohne den Maler kommen, sie halten fest an einander.

## Ponce.

Ich fann Beibe aber nicht brauchen.

#### Diener.

So könnt Ihr einen auch nicht brauchen, benn sie sind Beibe eine und dieselbe Person.

## Ponce.

Lasse sie kommen, oder vielmehr ihn. (Diener ab.) — An dem Hermaphroditen mag der Schneider wohl besser sein, als der Maler.

# Bwei und zwanzigster Auftritt.

Porporino als Schneider und Maler zugleich, (bie Perude muß ihn besonders mastiren, er hat eine Staffelei unter dem Arm, aus der Tasche hangen ihm Maße, Nadel und Zwirn am Armel, Binsel und Valette in ber Hand, er muß etwas gelassen sprechen).

## Donce.

Ihr gefallt mir, Ihr habt entweder die Malerei auf die Schneiderei gepropft, um diese zu veredeln, oder die Schneiderei auf die Malerei, weil Ihr in dieser nur Böcke machen könnt. Ihr seid ein Mann, wie eine Gabel mit zwei Zinken, Ihr seid gut gespalten.

Die Künste werden immer weitschichtiger, wie die jetzigen Hosen, benn die neue Zeit füllt beide nicht aus, und die zwei Beine, Hosen=Beine, sind die wahre Dualität, aus der sie nicht heraus können, ohne die arme Blöße zu zeigen.

## Ponce.

Wie kommt Ihr aber gerade zu dieser Vereinigung, malerischer Schneiber?

# Porporino.

Anfangs war ich nur ein Maler, ich bemerkte aber bald, baß die Menschen nach und nach zu Stöcken wurden, und legte mich auf die Schneiderkunst. Ihr glaubt nicht, Senor, wie das hilft, das Edige rund, und das Platte gewöldt zu machen; der ründende Schatten ist heut zu Tage ganz in der Gewalt der Schneiderei, und das Gefühl in den Fingerspitzen bei einem gefühlvollen Schneider eben so nach dem Herzen strömt, wie bei einem gefühlvollen Maler vom Herzen nach den Fingerspitzen, so habe ich durch meine Vereinigung eine doppelte Gefühlserirculation in mir angelegt, und messe den Damen immer erst Schnürdrüste an, ehe ich ihnen Brüste male.

### Ponce.

Ihr habt eine Circulation im Leibe, wie ein Sparofen, — kann man Guch aber wohl ein Porträt bictiren.

# Porporino.

Wollt Ihr ein bewegliches Kunstwerk, wie viele aus meiner Hand hier leben, täuschend wie Menschen aussehen, ja selbst in den angesehensten Häusern Liebe und Freundschaft und andere natürliche Empfindungen genießen, wollt Ihr ein solches Porträt von mir — so stellt Euch, oder irgend eine männliche oder weibliche Grundirung, und dictirt in die Schere.

# Ponce.

Ihr seid boshaft, nein, ein Gemälde in den Pinsel, setzt Euch an die Staffelei, ich will sehen, was Euch einfällt.

Porporino (fist an ber Staffelei. Ponce geht dictirent auf und ab). Nun, in welchem Stile, Bübchen ober Mädchen?

# Donce.

Im maimonatlichen — feines, sanft geründetes Köpfchen, meine Geliebte —

# Porporino.

Beründetes Röpfchen, comma, meine Beliebte!

# Ponce.

Reine Interpunftion, und nicht beine Geliebte, meine!

# Porporino.

Rein Schönpflästerchen ?

# Ponce.

Ueberhaupt keine Pflästerchen — zarte rothe Wangen — (Porporino wiederholt das Folgende einzeln, und Ponce spricht wie ein Dictirender mit einem Schreibenden) kleiner Mund, etwas schwermüthig. — die Oberlippe etwas geschürzt, — halb schwollend, halb küssend — braune Augen — seucht glänzend, verliebt und fromm — schwarze Locken — etwas hoher, doch voller Hals.

Porporino.

Ripliche Stelle -

Ponce (fleigenb).

Horporing.

De, he, haltet, nicht fo eilend, hier ift gut weilen, bos eilen.

Ponce.

Nachlässig verhüllter, reiner Busen. — D bu, gerabe ausgestreckt, auf ber linken Seite, und träumst so gern!

Porporino.

Wie ich das malen soll? da steht meine Kunst still, ein Porträt, gerade ausgestreckt, auf der linken Seite, träumend?

Ponce.

Das lette gehörte nicht bagu.

Porporino.

Nun, so bin ich fertig, seht, ich wünsche Glück, Ihr liebt bas holbeste, ebelste, beste Mädchen der Welt!

Ponce (fieht jum Bilve).

Nein, dies ist sie nicht — boch — was ist das — dies Bild gleicht Balerien de Campaces.

Porporino.

Ich habe treu nachgeschrieben, Ihr habt so bictirt.

Ponce.

Es ist ein wunderlicher Zufall, doch Eure Schneiderei mag sicherer sein. Es ärgert mich, daß Ihr mir diese dahin maltet.
— Messet mir Pilgerkleider an.

porporino.

Ihr liebt wohl die Madonna von Montserrat, und wollt sie besuchen? — Aber Baleria ist und bleibt ein Mädchen, wie keines in Sevilla. (Nimmt bie Maße.)

Ponce.

Mur nicht zu weit.

# Porporino.

Immer ein Bischen zu weit, sonst kommt die Ründung nicht heraus. (Mist.) — Es wundert mich, daß Ihr von Balerien ungern sprechen hört, sonst haßten sie die Nitter doch nicht.

Ponce.

Ihr feib fehr vermeffen.

Porporino (immer im Meffen).

Sorget nicht, Herr Ritter, mein Maß trisst zu, ich habe mich noch nie vermessen. — (Sieht nach dem Maße.) Richtig, gerade dieselbe Länge, wie Herr Porporino, aber in der Weite (auf seine Beine sehend), da seid Ihr etwas stark seiner gebaut — Porporino könnte sich mit Euch messen. Ihr kennt ihn wohl, er geht eben der Baleria nach, und nach dem Bilde zu urtheilen, dürste sie ein König lieben, ohne sich herabzulassen. Doch ein solches Mädchen zu verlassen, wäre wohl schändlich — erst die Ruhe und dann den Ruf genommen.

Ponce (zornig).

Ins Teufels Namen, Schneiber, schweigt!

porporino (erfchredenb).

Run, ich wollte Euch nur zerstreuen, bag Alles leichter fige.

Donce.

Berstreuen? Höllenhund, jede Aber treibst bu mir auf!

Porporino.

Was fehlt Guch, foll ich Guren Diener rufen?

Donce.

Ja!

(Borporino ab.)

17(00)

# Drei und zwanzigster Auftritt.

Ponce (ichließt bie Thur ab, geht nach bem Bilbe).

Wie nur der Kerl das Bild herausbrachte — verdammt! er hat es nur herausgewaschen. Das Porträt war nur mit schwarzer Wassersarbe überzogen — du bist doch ein hübsches Mädchen — und es waren Tage, wo ich dich liebte — aber du wolltest keine Nacht für mich erschwingen, — es ist besser so — nie will ich dir Rechenschaft über meine Untreue geben — ich müßte dein Theuerstes, deine Keuschheit, zu geringe anschlagen. Wie! die Unterschrift — Porporino pinxit — ei, du seiner Schelm! — er rührt sich in der Liebe. Auch ich! auch ich!

# Dritter Act.

# Erfter Auftritt.

Seene vor bem Laubhause Sarmiento's, eine Esplanabe vor bem mit einem Thore versehenen Schloßhof, ein Flügel bes Schloßhofes so gebaut, daß Personen vom Fenster herab beutlich erscheinen und sprechen konnen. Es ist Nachmittag. Baleria als Negerin mastirt mit furzem Haar, ein Bunbelchen auf tem Nücken, ein Tambourin in der Hand, tommt schüchtern und reisend vor dem Schloß an, sie lehnt an einem Baume.

#### Valeria.

Da bin ich nun, allein und müde, wenn sie mich nur annehmen. — Die Liebe ist närrisch mit mir gewesen. Ponce, Bonce, ich will lieben, was du liebst, und dir zeigen, daß ich lohnen kann, — wenn mich der Bater nur nicht erkennt. (Sieht in ein tleines Spiegelchen.) Ich gleiche mir nicht, die langen schwarzen Haare sind aufgeopfert, — was thut es — Porporino hätte sie doch nicht so schön geslochten, als Ponce. Ich liebe mich mehr als sonst und din dech häßlicher. — Ich will ein wenig singen, vielleicht hört mich Iemand:

"Wenn die Sonne weggegangen, Kommt die Dunkelheit heran, Abendroth hat goldne Wangen, Und die Nacht hat Trauer an.

Seit die Liebe weggegangen, Bin ich nun ein Mohrenfind, Und die rothen, frohen Wangen, Dunkel und verloren sind. Dunkelheit muß tief verschweigen Alles Wehe, alle Lust, Aber Mond und Sterne zeigen Was ihr wohnet in ber Brust!

Wenn die Lippen dir verschweigen Meines Herzens stille Gluth, Müssen Blick und Thränen zeigen, Wie die Liebe nimmer ruht!"

Valerio (in bem Sofe).

Ei, ein Singvögelchen!

Das ift mein Bater. (Verstedt fich.)

# Bweiter Auftritt.

Valerio.

Es ist mir hier, wie einem einfamen Robinson, so ein Singvögelchen wäre mir gerate recht. He! wo bist bu?

(Bodt pfeifenb )

Da bin ich —

Dalerio.

Valeria.

Gi, ein Rabe!

Daleria.

Ift bein Berg von Gold, so will ich's stehlen!

Valeria.

Ei, so sei artig, daß du schwarz werdest, wo kommst du dann her?

Valeria.

Ich war bei einer Ebelfrau, sie jagte mich weg, weil sie glaubte, ihr Geliebter wende sich zu mir. Nun suche ich einen andern Dienst. Ich zog in Sevilla Abends durch die Straßen, und nährte mich mit Singen, aber die Ritter stellten mir nach. Da bin ich benn fortgelausen bis hieher, und weiß nun nicht wohin.

VII.

#### Palerio.

Du bist freilich schwarz genug, um eine Altagsbame zu verdunkeln, und siehe, die Nachstellungen, mußt du wissen, sind Nachstellungen; die Nacht ist keines Menschen Freund. Vielsleicht kannst du hier bleiben, du mußt dich aber noch ein paar Minuten verstecken. Es wird gleich ein Sarg heraus getragen werden, und ein Todtengräber hinterdrein gehen, wenn der fort ist, darsst du dich sehen lassen, schöne Trauer.

#### Valeria.

Ift Jemand geftorben?

#### Daterio.

Rein, es ift eigentlich vielmehr eine alte Schachtel, als ein Sarg, vielmehr eine alte Tante, bie abreift, und vielmehr ein Grobian, ein Todtärgerer, als ein Todtengräber, vielmehr ein grober Sausmeister, ber fie begleitet, bie werden nun balb fort= gehen, bann bin ich mit zwei jungen Fräulein allein, und bie nehmen bich wohl an. - Sieh, ich habe bas Singen nöthig, benn ich habe fonst täglich meine Tochter singen hören. Du mußt aber ihre Lieder von mir lernen. Nun verstede bich, ich hore fie fcon kommen. (Baleria verbirgt fich.) Es ist mir als ware ich in ber neuen Welt, auf einer Entbedungsreise, ba habe ich nun einen schwarzen Singevogel. Was abreift, sind Naturalien, bie ich gleich nach Saus ins königliche Rabinett ichiden muß, weil sie sich nicht lange halten. Wahrlich, bie Tante ift schon fehr unscheinbar, und ber hausmeister kann fich auch nicht halten, benn er ift immer befoffen. Doch, bas ift ber Weingeist um bas Bräparat.



# Dritter Auftritt.

Dona Juana eine uralte Dame, in ber steiften altesten spanischen Tracht wird von zwei Dienern auf einem Tragstuhle sigend herausgetragen, Perez, ber vorige Hausmeister, abenteuerlich gekleidet und bewassnet, geht neben dem Tragstuhle, und halt einen großen Sonnenschirm über Juana. Um Fenster erscheinen Melanie und Afidora, mit Schnupftüchern por den Augen.

Juana (zu Balerio).

Kann er sich nicht beugen? Sind die Maulthiere am Ende der Esplanade? Hat er einpacken lassen? Ist der Tragsessel gewaschen? Sind die Polster geschüttelt?

Valerio (fich tief beugenb).

Alles zu Euren Diensten von Eurem unterthänigsten Diener. Ich stehe nur hier, um Eurer Herrlichkeit traurigstem Abscheiden mein unwürdiges Beileid zu bezeugen, und dann die Thore zu schließen in diesem Hause der Trauer und Dunkelheit. (Er beugt sich tief, stößt Berez, daß ihm das Barasol etwas über Juana's Augen niederfällt.)

Nun Tölpel —

Dalerio.

Ihr seid wankelfüßig, der Regenschirm bezeugte nur seinen Beifall.

Es ward mir so eben wieder ganz dunkel vor den Augen, aus Traurigkeit. Perez, sind meine Niècen, wie schicklich, am Fenster, ihr Beileid zu bezeugen? Gebt mir meine Trauerbrille, und Träger wendet mich nach dem Schlosse.

Peres (ju Balerio).

Mun nehmt mir ben Sonnenschirm ab, Tolpel. (Er folpert.)

Dalerio.

Dankt Gott, daß ihr über Euren eigenen Tölpel stolpertet, sonst wollte ich Euch die schiefen Beine gerade brechen. Seid Ihr schon so frühe besoffen?

Juaña.

Befoffen, wer? welche Ausbrücke!

Deres (gu Balerio).

Still, Freund, ich lasse der den Kellerschlüssel, — Eure Herrlichkeit, er sagte nur, daß er den Maulthieren habe zu saufen gegeben. (Sett ihr eine ziemliche Brille auf.) Hier ist Dero Herrlichkeit Brille — die tugendhaften Fräulein weinen schon lange.

Buana (hinauffebenb).

Mein Gott, Isidora, wie halten Sie sich wieder in der Gegenwart meiner Abwesenheit? Sie werden buckelig werden ehe ich wieder komme, und Melanie, wie fassen Sie das Schnupfztuch — mit beiden Händen — ist das eine Traurigkeit von Stand, eine Condolenz? Sie würden eine schlechte Rolle bei der Abreise einer Königin Mutter spielen. So, das ist schicklicher — Alles mit Sitte und Anstand. Haben Sie nicht vergessen, wie Sie die Stunden bis zur Ankunft der Schwester meines schätzbaren Betters, Ihres verehrungswürdigen Baters, zubringen sollen?

Rein, Ihre Herrlichkeit!

Juaña.

Rein? schon so unhöflich, seit ich vor ber Thure bin.

Beide (verneigen fich).

Sie verzeihen, nein, Ihre Herrlichkeit!

Juaña.

So leben Sie wohl, und mäßigen Sie Ihre Trauer, gegen Abend können Sie sich derselben wieder etwas überlassen. Auch erinnere ich Sie nochmals hochspanisch zu sprechen, denn respectable Gefühle sollen in respectablen Worten ausgedrückt werden, so will es die Moral. — (Sie wird leise links durch die Coulissen weggetragen.)

Melanie und Kidora (verneigend und ein wenig die Hände ringent.) D! Sie Bortreffliche verlassen uns. — (Ziehen sich zurück.)

# Vierter Auftritt.

Valerio.

He, Mohrenkind, freundliche gute Nacht! komme auf ben schwülen Hundstag.

Daleria.

Wollt Ihr mich nun hinein bringen, Freund?

Dalerio.

Rühre beine Musik, ba werben sich bie Fraulein feben laffen.

Valeria.

(rührt bas Tambourin, Isibora und Melanie treten ans Fenster). (Für sich.) Ach! das ist sie, das ist Ponce's Geliebte, o, gerne trete ich zurück.

Tange Mäbchen.

Midora.

Melanic.

Singe lieber, bu fcheinst mube von ber Reise.

#### Daleria

(sie fingt, begleitet sich mit bem Tambourin, schreitet babei zierlich bin und wieber, ober steht fill, wie es die Pantomime bes Wechselgesanges, ben sie singt, erfordert. Da sie in bem Duodrama bes Liedes beide Bersonen spielt, so muß sie die vier erften Zeilen jeder Abtheilung etwas tiefer singen; benn sie sind ber Gesang bes Liebhabers, der sein Liebchen im Wald einsam traumend findet, die ihn nicht eher erkennt, als im letten Berse).

"Was mag bich nur betrüben, Daß bu so traurig benkst? Du mußt wohl Buße üben, Weil bu bie Blicke senkst.

Wie burch bie stillen Wiesen Die Bächlein murmelnd gehn, Die Blumen, die bran sprießen, Wie die hinunter sehn.

So seh ich zu, so horch' ich zu, Bin freundlich mit ihnen auf bu und bu, Und wollt, daß es mein Liebchen wär, Ei, bas begreifst bu wohl nimmermehr! " Isidora.

Recht artig.

Daleria.

Rommt boch ein wenig zu mir in ben Sonnenschein.

Melanie.

Isibora, gehe ein wenig mit, ich möchte mit bem Mäbchen plaubern.

Isidora.

Ich wünschte wohl, aber ich weiß nicht, ob es sich schickt. Die Tante könnte uns vielleicht nicht gerne unten finden. Doch gehe du, ich will bleiben. — (Metanie ab.) — Singe fort, mein Kind.

Valeria.

"Was ist bir nur geschehen? Daß bu so ganz allein Im bunkeln Walb magst gehen, Du mußt wohl närrisch sein!

Wie grilne Büsche lauschen, Und Echo wiederklingt, Was leif' die Büsche rauschen, Und froh das Böglein singt.

So horch ich zu, so ruf ich zu, Bin freundlich mit ihnen auf bu und bu, Und wollt, daß es mein Liebchen wär, Ei, das begreifst du wohl nimmermehr!"

# Sünfter Auftritt.

Melanie und bie Borigen.

Melanie.

Woher bes Lanbes, fleine Sangerin?

Daleria.

Ich habe keine Herrschaft mehr, und biete Euch meine Dienste an, ich heiße Flammetta.

Dalerio.

Nehmt das Kind an, Fräulein, sie erquickt uns Alle mit ihrem artigen Wesen. Eure Tante, ich kenne sie, ist eine gute Dame, und wird sich ihrer freuen.

Daleria.

Ich kann singen und tanzen, auch nähen und stiden, und will Euch recht schön puten.

Isidora.

Wenn bu nur singst, so ist's schon gut. Bleibe nur bei uns.

Melanie.

Bleibe, Lohn können wir nicht geben, aber bu kannst mit uns theilen.

Blidora.

Ja, bu fannst Alles theilen.

Valeria (vor fich).

Ponce, Ponce.

Melanie.

Tanze auch ein wenig, bann tanze ich mit.

Daleria.

Gleich, ich singe mein Lied nur aus, am Ende gehört ohnes dies der Tanz bazu.

> "Ich kann es wohl begreifen, Sieh nicht so vor dich hin, So wirst du wohl begreifen, Daß ich bein Liebchen bin.

> So laß uns tanzen, springen Im kilhlen, grünen Walb, Die Töne laß erklingen, Daß Alles freudig schallt:

Tur, lu, tu, tur, lu, tu, tu,
Wir leben und schweben auf bu und du,
Und wenn es nicht mein Liebchen wär,
Ei, so begriff ich's wohl nimmermehr!"
(Melanie tanzt am Ende bes Liebes mit ihr.)

Midora.

Schön, recht schön, aber komme herauf, liebe Melanie, ich höre die Glocken von Maulthieren, unfre Tante kommt wohl. (3ieht sich zuruck.)

Melanie (geht nach bem Thore).

Je, da ist die Thure zugefahren, habt Ihr den Schlüssel, Hausmeister?

Mein, er ift brinne.

Melanie.

Isibora, Isibora, wirf mir ben Schlüssel herunter!

Isidora (am Senfter).

Sie kommt, ich sehe sie an bem Ende ber Allee, ich suche ben Schlüssel.

# Sechster Auftritt.

Porporino (als Argt, febr verftellt).

Hausmeister, geschwind empfangt die Signora. (3fibora wirft ben Schlussel herunter, er fallt auf ihn. — Walerio ab.)

Paleria (für fich).

Wie Porporino närrisch aussieht.

Porporino (zu Melanie).

Ei, bei solcher Luft, wo es Schlüssel regnet, vor dem Hause, mein Kind (fühlt ihr den Puls), der Puls geht sehr schnell, und er läuft gleichsam, Ihr werdet ihm nicht nachkommen können.

#### Melanie.

Er mag gehen, wie er will, Herr Doctor, so geht er Euch boch nichts an. — Meine gespannte Erwartung, und weil ich über die geschlossen Thure erschrocken bin —

### Porporino.

Ich nehme Euch für frank an — (Geht zu Balerien, vie in einem Winkelchen fist, und scherzt mit ihr.)

# Siebenter Auftritt.

Balerio führt bie Tante Ifabella berein.

Ifabella (umarmt Melanie).

Willfommen, Liebe!

Melanie.

Berzeihet, mich hier zu treffen, ich wollte Euch entgegen geben.

Isabella.

Es freut mich, fo fonnte ich bich gleich fuffen!

Porporino (ju Balerien).

Du kleine Here wirst sicher noch verbrannt. Ich sei ein schlechter Arzt, sagst du? und ein guter Mensch. Freilich, ich bin heilloser verliebt, als in der Heiltunde erfahren.

Melanie.

Ihr seib sehr gutig, liebe Tante!

Mabella.

Wo ist beine Schwester, Liebe?

Melanie.

Oben.

Mabella.

Oben, geschwinde soll sie herunter kommen, sie fürchtet sich boch nicht vor mir?

Melanie (ruft binauf).

Isibore, Isibore, bu follst herab kommen!

Blibora (am Fenfter, verneigt fich).

Ich freue mich fehr, liebe Tante!

Ifabella.

Wenn du dich freust, so komme herunter, Kind! (3sibora zurūd) Aber was ist das für eine kleine Mohrin?

Porporino (führt Balerien hervor).

Eine von den Schwarzen, übrigens will ich sie nicht bei Euch anschwärzen, denn sie scheint so gut, als schwarz.

#### Baleria.

Man nahm mich so eben hier auf, ich bin ein armes Kind, ich habe keine Eltern mehr.

Porporino.

Sie ist ein kleiner Widerspruch, sie ist eine fcmarze Baife-

### Ifabella.

Du gefällst mir, wenn du willst hübsch lustig sein, und dich mit Allen gut vertragen, so sei mir willkommen, aber sei wahr und aufrichtig.

Ich will euch Allen Freude machen, und Allen aufrichtig begegnen.

Porporino.

Ja, Farbe mußt bu halten, bekennen ober trumpfen.

Valerio.

Mache nur, daß sie bich nicht in ben Scat legt.

Porporino.

Der Bube sticht ben Cavalier nicht, Hausmeister.

# Achter Auftritt.

Borige; Ifibora; Melanie führt fie beran.

Melanie.

Sei nicht schüchtern, Liebe, die Tante ist sehr freundlich.

Isidora (nähert fich).

Ich freue mich fehr — (bie Thränen in ben Augen) meines lieben Baters Schwester zu sehen.

Isabella (umarmt fie).

Auch ich, auch ich, seine lieben Kinder! Wie ihr noch klein waret, hatte ich euch oft auf dem Schooße, nun seid ihr schöne Jungfrauen, nun sind wir Freundinnen. Aber lustig, ihr seid so schüchtern, wie habt ihr denn gelebt?

#### Mibora.

Hier war ich nie, vor bem Thore, ich bin fo gerührt.

#### Melanie.

Doña Juana mar sehr strenge.

#### Blabella.

Arme Kinder! nun wollen wir leben in Sonnenschein und freier Luft, und ener Bater kommt bald, da wollen wir noch fröhlicher sein. Lustig, Herr Leibarzt! nehmt meine Niècen an den Arm, wir wollen einen freudigen Einzug halten.

#### Porporino

(fteht gebudt zwischen Beiben mit bingebotenen Armen, fie fteben verwundert).

### Isabella.

Ein Arzt darf sogar verbotene Bücher lesen, scheut euch nicht, Kinder. Mohrenkind, tanze voraus, rühre dein Tambourin!

Porporino (ber immer in ber vorigen Stellung ftanb).

Meine Damen, ich schwöre euch (sie geben ihm ben Arm), ich bin zwar ein bischen dumm, aber doch kein Esel zwischen zwei Heubündeln, auch setze ich mich nicht zwischen zwei Stühlen nieder, sondern ich stehe zwischen zwei Feuern. Und soll man wirklich das Eisen schmieden, wenn es warm ist, so gebt mir einige Schläge. (Melanie schlägt ihn etwas mit der Hand. — Vateria tanzt vor ihnen hin mit dem Tambourin, Porporino mit den Mädelen nach.)

### Mabella (zu Balerio).

Run, lieber Freund meines Brubers, wie geht es mit uns?

### Valerio (nimmt fie bei ber Sanb).

Es wird mit mir im Tanzen so schlecht gehen, daß es mehr gehen wird als tanzen. (nue ab.)

# Meunter Auftritt.

Bwei Diener mit bem Roffer Ifabellen's, ben fie auf bem Ruden ins Schloß tragen.

Erfter Diener.

Setz ab — was nur so eine Dame Schweres im Koffer haben mag?

Bweiter.

Das sind die Jahre, das sammelt sich bei so einer Herrschaft von Jugend auf.

Erfter.

Braucht sie's boch nicht felbst zu tragen.

Bweiter.

Huck auf (sie heben auf), ba haben wir ihre Bierzig auf bem Rücken.

Erfter.

Alle Monat ein Hemb — macht zwölf im Jahre — macht vierzig Dutzend — nun wer die auf dem Leibe hat —

Bweiter.

Daran hat ein Efel genug.

Erfter.

Und so eine alte Dame auch überflüssig. (Beibe ab.)

## Behnter Auftritt.

Barten, links eine Statue tes Apollo auf einem vieredigen Piebeftal, um welches ringeum Bante angebracht finb.

Porporino und Balerio treten ein.

Morporino.

Run, wie geht es bem Sausmeister?

Dalerio.

Nicht besser, als bem Leibarzt. Ich habe kein Haus, als meines in Sevilla, und an dieses benke ich ben ganzen Tag.

Porporino.

Und ich habe keinen Leib, als den meinen, an den denke ich den ganzen Tag. Besonders seit dem Jahre, daß die Perlicken aufkamen, die kosten mir viel Studium.

#### Dalerio.

Thue sie ab, armer Schelm, bis Jemand kommt.

Porporino.

Ich möchte, der Herr Apoll trüge sie statt meiner (er nimmt sie ab und legt sie auf bas Pierestal), so, nun kann ich trocken hinter den Ohren werden — ich opfere sie ihnen einstweilen auf.

#### Valerio.

Es ist ordentlich recht melancholisch hier im Garten, so recht still, nicht wahr Porporino?

### Porporino.

Ja, es scheint eine gute, stille Haushaltung, Alles an seiner Stelle, im Hause pfeifen die Hausmäuse, und hier die Feldmäuse.

#### Valerio.

Du kannst beine Perilde in Acht nehmen, daß dir die lieben Hansmäuse kein Mäusehaus daraus machen. Was das Gras so hoch steht, der vorige Hausmeister war ein Esel.

### porporino.

Bermuthlich ein verwöhnter, der kein Gras mehr fraß. — Ich wollte nur Aquilar und Ponce kämen, uns die Zeit zu vertreiben, wahrlich, ich werde nicht eher Hausarzt gewesen sein, bis ich die Mäuse mit dem Gift, das die Beiden haben werden, vertrieben habe. Es wird Alles freundlich aussehen, wenn sie einen Tag hier sind, wir wollen ihnen einen Esel bohren, der schon in das Gras beißen wird.

#### Dalerio.

Die Leute sind freundlich und gut, aber auch die Mäuse sind sehr human. Ich konnte die vorige Nacht gar nicht schlafen, ich mußte mit dem tölpelhaften Perez in einem Bette schlafen.

So sehr er auch mit Wein zugedeckt war, zog er mir doch immer die Decke weg, da dachte ich dann recht herzlich nach Hause. Was mich so recht daran erinnerte, war eine von den vielen lieben Mäusen, die pfiff ordentlich wie die in meiner Kammer zu Sevilla. Du weißt, sie war schon zu meiner sel'gen Frau Zeit da, es war, als wäre sie mit gezogen.

### Porporino.

Ja, ich kenne sie wohl, sie wird jetzt recht allein sein.

#### Valerio.

Baleria hört sie nun, bachte ich immer.

### porporino.

Die hört jetzt eine andere Gattung — die hört Kirchensmäuse, die singen gar auferbaulich. — Habe ich es Euch nicht gesagt, daß sie das Haus verschlossen und zu Eurer Base ins weiße Nonnenkloster ist?

#### Valerio.

Bft fie? brav - nun sieh, mas bas Rind auf Ehre halt.

### Porporino.

Ach! ich wollte sie ware hier, sie wäre mein, ich bin bes Scherzes so mübe?

#### Valerio.

Es wäre schön, es wird auch werden. Hier bei ben lieben Fräulein wird sie erst recht artig werden.

### Porporino.

Artiger? Sie kann nicht. Ich muß ohnedies schon viel artiger werden, um sie einzuholen.

#### Dalerio.

Ei, laß das; behalte beine Fröhlichkeit. Sieh, da kommen die lieben Leute. (Porporino sest die Perude aus.)

# Elfter Auftritt.

Ifabella; Baleria; bie beiben Fraulein und bie Borigen.

Isabella.

Nun, liebe Kinder, geht noch etwas im Garten auf und ab, und vertragt euch gut mit Flammetten.

Midora.

Liebe Tante, wir wissen gar nicht, wie uns geschieht, wir haben nie so gelebt. Es ist Alles ganz anders.

Melanie.

Ja, das ganze Gut ist verändert, es ist, als ob der Garten viel lustiger und grüner sei, seid Ihr da seid.

Isabella.

Ich theile alle Eure Freude. Hört! heute Abend will ich von Jeder ein Liebesliedchen hören. (Baleria und die beiden Fräulein ab.)

# Bwölfter Auftritt.

Ifabella; Baleriv; Porporino.

Valerio.

Ihr seib schon recht einig mit Euren Niecen.

Ifabella.

Die armen Kinder waren so verschüchtert. Ihr glaubt nicht, wie sie mich rührten. Isidore blieb etwas kalt, ihr Feuer ist im Herzen, Melanie ist leichter, ihr Feuer ist in der Welt.

Porporino.

Ach! mein Feuer ist auch im Herzen, ich wollte Baleria wäre hier.

Isabella.

Geduld, meine Freunde! Ich glaube, heute Abend kommen die Pilger noch. Porporino, ihr müßt ein wenig im Walde herumspioniren. Kommt jetzt herauf, wir wollen das Nöthige noch verabreden. (Aue ab.)

# Dreizehnter Auftritt.

Ifibora; Melanie; Baleria.

Blidora.

Die Tante ist schon wieder oben, Melanie, sollten wir ihr nicht folgen? Zwar bliebe ich gern noch hier, bleibst du wohl lieber, als ich?

Ich freue mich so, daß du lebendig wirst, und unfre Freude mit genießest — ich gehe hinauf.

Ilidora.

Wir sollen ihr heute noch singen, was singen wir bann?

Melanie.

Wir haben ja noch die weltlichen Lieder, die uns Felix brachte — wir haben sie so heimlich lernen mussen, wirst du beine Stimme noch können?

Midora.

Ich glaube wohl.

Melanie.

Ich kann so etwas nicht behalten, ich will mich ein wenig üben, dann ruse ich dich. (Ab.)

Ilidora.

Komm, setzen wir uns hieher, Flammetta, wir wollen reden, damit wir bekannter werden. (Sie setzen sich an die Statue.) Erzähle mir Allerlei von dir.

Daleria.

Und wenn ich Euch nun Etwas von Euch erzählte, was Euch noch nicht bekannt ist? Ihr seid so still und Eure Schwester ist so fröhlich?

Isidora.

Ich war selten Abends im Freien, der Abend berührt mich still, so antworte ich. Doch, Liebe, was weißt du von mir? Ich glaubte nicht, daß Iemand von uns spräche, wir leben so verborgen.

### Daleria.

Wo Schätze tief in der Erde verborgen sind, erscheint oft ein Feuer in der Nacht, auch stellt der Regenbogen seinen Fuß dahin. Das Vortreffliche bleibt nie geheim.

Midora.

Es ift ein fcbner Aberglaube.

Paleria.

Geizhälse glauben noch an ihn, und einen folchen hört ich sprechen.

Mädchen, sei nicht so geheimnisvoll, du bist schon ohne dies ein Wunderkind. Du wirst mir bange machen, sage, was hörtest du von mir?

Valeria.

D — großes Lob! wie stolz und fanft Ihr seid, wie fröhlich, und wie fromm, und schön, wie schön! Ich hörte Eurem Bruder eine Stunde zu.

Ilidora.

Mein Bruder! Ich Kind, daß ich nicht an ihn dachte, wer kann mich loben, als Don Felix — wo sahst du ihn?

#### Paleria.

Er kam von Euch zurück und war noch ganz gerührt. Es war auf einem Ball, ich hatte mich mit einem kleinen Bürger= mädchen hingeschlichen, die mir sehr gut geworden ist.

Isidora.

Mein Bruber sprach so öffentlich von mir?

#### Valeria.

Er wurde bazu aufgeforbert, benn Ponce, sein Freund, brang mit vielen Fragen in ihn.

### Midora.

Du sprichst so abgebrochen, Flammetta, als sollte ich immer staunen. — Ich höre gern von Felix sprechen, und von seinen VII. Freunden — von Ponce hat er mir oft erzählt. Ich hörte immer mit größerer Freude zu, denn Felix liebt ihn sehr, er sagt, daß Ponce unendlich von ihm verschieden sei, und doch so liebenswürdig, darüber habe ich oft gedacht. Erzähle, was du weißt, aber nicht abgebrochen.

### Valeria.

Das Mädchen, das mich hinbrachte, stand mit mir am Eingang und zeigte mir Don Ponce, sie liebt ihn.

Isidora.

Liebt ihn - wer ift bies Mabchen benn?

### Daleria.

Seht, nun unterbrecht Ihr mich selbst. Sie ist ein armes Bürgermädchen, aber sie hat ein gutes, weiches Herz, und Ponce ging lange mit ihr um, zu diesem Balle selbst hatte sie ihn angekleidet, und freute sich, wie er so zierlich aussah.

Isidora.

Ift er ein schöner Mann?

#### Valeria.

Ich bin viele Städte durchzogen, und habe keinen schönern Mann gesehen. Er fragte Euren Bruder so dringend nach Euch, und wie dieser so schön von Euch sprach, war er ganz entzückt, und wollte gar nichts anders mehr hören. Meine Freundin war sehr traurig darüber, denn sie liebt ihn sehr.

Midora.

Felix fagte mir oft, er sei fehr wankelmuthig.

#### Valeria.

Aber er verwandelt sich immer in etwas Schöneres. Da das arme Mädchen sah, wie er sich verändere, ging sie zu ihm hin.

Isidora.

Bor allen diesen Menschen?

#### Daleria.

Die Liebe könnte wohl dies Mädchen bewegen, ihm in die weite Welt nachzufolgen. Aber er lachte über sie, er sagte kalt: "Es liebe Niemand ihn in Sevilla."

### Ilidora.

Er lachte? Flammetta, das konnte er wohl nicht, du hörtest falsch, ober er verstand das Mädchen nicht.

#### Daleria.

Ich hörte es wohl, das Mädchen ging mit mir nach Haus, und weinte sehr, — Pouce kam auch nicht mehr zu ihr. (Weint.)

### Midora.

Du bist ein gutes Kind, daß dich das Leid beiner Freundin ] so schmerzt. Auch mich schmerzt es sehr — sehr, hat er das Mädchen denn jemals wirklich geliebt?

#### Valeria.

Ihr kennt bas Mädchen nicht, und seib gerührt?

### Midora.

Ich weiß nicht, aber dieser Ponce, gerade dieser — ich kannte außer Felix keinen Mann, als ihn; doch sah ich ihn nie. Liebte er das Mädchen je? sage —

#### Valeria.

Das Mädchen schien es fest geglaubt zu haben, daß er sie liebe; ja, er hatte sie ganz verwandelt.

Isidora.

Wie bas?

#### Daleria.

Sie war vorher geringer, und brauchte weniger im Herzen und im Leben. Aber nun ist sie wohl bald wieder wie ehedem, denn auch Ponce habt Ihr verwandelt.

Isidora.

36? ich sah ihn nie!

= 151 M

#### Waleria.

Valeria fagte mir, er sei gang anbers geworben, er sei lebendig und faufter geworben, Guer Bild fei in feine Bruft, wie ein Junken in ein fcbines Runftfeuer gefallen, und taufend schöne Flammen leberten aus ihm empor, die alle, alle Euren Namen in ihren hellen Bügen freiften.

### Blibora.

Die arme Baleria! Bas foll bas Spiel mit mir? auch bas wird bald verloschen sein. Das ewige Feuer freist und fprühet nicht, es war vor ber Racht, und zog als Conne und Mond und Stern am neuerschaffenen himmel bin.

### Valeria.

Doch ba bie Welt aus ber Liebe herverbrach, war ba bas Teuer nicht einem Kunstfeuer zu vergleichen, bas sich in seiner schönen Ordnung in die Planeten entzündete.

Doch nie verlosch — Isidora.

#### Valeria.

Wist Ihr bas Ende ber Welt, und wist Ihr bas Ende von Ponce Liebe zu Euch? Baleria wird glücklich, wenn Ihr ihn liebt.

### Isibora (fteht auf).

Wer bift bu, Mohrenfind? Es ift, als wärst bu eine Zauberin, als wär ich bort in ber Fontane eingeschlummert, und eine Mymphe fagt' mir wundersamen Traum ins Dhr. -Vor wenig Stunden war ich noch allein — und nun bewegt fich eine frembe Welt um mich.

### Paleria.

Berzeiht, wenn man so traulich spricht, und sich liebt, von Dingen rebet, die Beiben lieb find, fo trägt oft bas Befprad, wie ein geheimes brittes Leben, die Seelen munberbar empor. Doch wißt, Liebe, Baleria hat mich gebeten, Guch zu grußen,

"wenn sie so hold ist," sagte sie, "als Ponce sie liebt, so bitte sie, daß sie ihn wieder liebe, mich wird das glücklich machen!" Auch ist sie wieder froh, wie ehedem.

### Isidora.

Ich werde nimmer diesen Ponce lieben, der meine Freundin so gekränkt, und dieser Ponce — wie will er zu mir gelangen? Mein Bater ist nicht hier, — Felix darf ihn nicht bringen, ich wollte, er hätte von mir geschwiegen, ich wollte, ich wäre bei Baleria! — Felix will ich schreiben, er solle mit diesem Manne behutsamer sein. Auch ich will nicht mehr an ihn denken, denn ich bin Schuld an Allem.

#### Daleria.

Ihr seid es nicht, Ihr seid nicht Schuld an Eurer Anmuth, und Ponce ist auch nicht Schuld, daß er Euch liebt.

# Vierzehnter Auftritt.

Balcrio; Borige.

#### Isidora.

Man ruft mich, Liebe, und beiner Freundin schreibe, baß ich Ponce niemals lieben werde, weil sie ihn liebt.

#### Valerio.

Eure Fräulein Schwester bittet Euch, zu ihr zu kommen. Auch wird es dunkel, und da die Mäuse hier im Schlosse so cultivirt sind, daß sie den Gebrauch aller Speisen kennen, so ist es sehr wahrscheinlich, daß auch einige Aerostatiker, oder soge= nannte Fledermäuse, unter ihnen sind, drum zieht Euch zurück.

#### Midora.

Ich gehe, lebe wohl Flammetta. (215.)

#### Dalerio.

Du, kleine Silhouette! gehe mit mir, wir wollen uns vor das Thor in die Esplanade setzen und gegen Sevilla gucken.
(Beibe ab.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Porporino ichleicht ftillichweigend über's Theater weg und gibt mit Pantomime zu verfteben, bag er bie Unfunft ber beiben Ritter bemerft.

# Sechzehnter Auftritt.

Ponce geht ohne Rod und hut rasch quer über bas Theater weg, von ber Rechten zur Linken, Aquilar tritt auf, er geht mude, schwer bepackt; auf seinem großen Pilgerhut hat er noch Ponce's Pilgerhut sigen, er hat zwei Pilgerstäbe, zwei Mantel, und bie Laute — steht und rust bem Ponce in die Coulisse.

#### Rauilar.

Der Berliebte läuft wie unfinnig, he Ponce, stehe! ich gehe keinen Schritt weiter.

Donce (in ber Couliffe).

Wir sind ja gleich bort, es zieht wie ein Magnetfelsen.

#### Aquilar.

Gleich bort? ich spüre nichts als meine Mübigkeit und beine Bequemlichkeit — ich gehe keinen Schritt mehr — nimm beinen Mantel und beinen Hut — bu läufst wie Zwei.

### Ponce (tritt ein).

Verbammt ber Schritt zuruck! und folgst bu nicht wie zwei, hast bu nicht zwei Hüte, zwei Mäntel, zwei Röcke, könntest du nicht folgen?

Du bist unerträglich bequem, seit bu verliebt bist.

#### Ponce.

Ach, fühltest bu die Last, die auf mir liegt, auch dieses Kleid möchte ich abwerfen, um hin zu fliegen!

#### Aquitar.

Dho - nadt, möchtest bu wohl willfommen fein.

#### Donce.

Noch mehr als nackt, ermorden möcht' ich mich, daß meine beele in den Himmel schwebe — in den Himmel, sage ich,

venn sicher wölbet sich ein seidner Himmel voll sel'ger Träume über ihrem Bette, — ich will nicht selig werden, Aquilar, in keinem Himmel, als in diesem.

Aquitar (wirft Ponce's Kleiber hin). Rimm, — du bist ja sehr erfahren in der Himmelskunde.

Ponce (fleibet fich an).

Auch bas, ich will dich lehren — brei Himmel sind. Der dritte ist der schlechteste. — Der erste Himmel ist über Liebchens Bette, wo Lehen, Liebe und Tod sich lösen, wo Alles Eins nur wird, das ist der höchste, beste Himmel. Der zweite Himmel ist der Höchste, beste Himmel. Der zweite Himmel ist der Himmelwagen, oder Todtenwagen, in ihm ist Liebe und Leben hin, der Tod fährt ein Mal noch spazieren, das ist der ganze Spaß. Der dritte Himmel aber ist ein armer Himmel, der alle seine Freude an das Leben versetzte, da ist kein Ansang und kein Ende, kein Leben und kein Tod, da sitzt die Liebe ganz allein — das ist ein langweiliger Himmel — (wirst den Mantel um) fort, mein Mantel brennt, — es ist heute meine Himmelsahrt — (Ab).

Aquilar.

Stede nur ben Walb nicht an. (216.)

Ponce.

Du falter lofde feine grünen Flammen. (Sinter ber Scene.)

# Siebzehnter Auftritt.

Balerio und Baleria in ber Céplanabe auf einer Bant, es ist schon ziemlich buntel.

Balerio.

Du hast also meine Tochter geseben?

Valeria.

Wie ich Euch fagte, lieber Valerio — sie reichte mir im Kloster bie Suppe.

#### Dalerio.

Da ist sie wohl ordentlich wie ein Nönnchen — was sprach sie dann?

Valeria.

Benig — fie schien traurig zu fein.

#### Valerio.

Traurig? ja, bas ist es eben, bas ist es — ich bin auch traurig — siehe, meine Tochter ist verliebt — und ba ist sie traurig.

Valeria.

Davon sprach sie nichts; ich fragte sie, ob sie eine Nonne werden wolle. Ei, behüte Gott! sagte sie.

#### Valerio.

Ja, ja, Nonne werden, das war auch eine possierliche Frage,
— ei, behüte Gott! fagte sie, das sieht ihr ähnlich.

#### Valeria.

Ich fragte sie, warum sie fo traurig sei.

#### Valerio.

Da sagte sie wohl, ich bin verliebt? doch das sagte sie nicht — man sagt es nicht — was sprach sie da?

#### Valeria.

Sie sprach, mein lieber Bater ift verreift, und bas thut mir Leib.

#### Dalerio.

Sagte sie das? Komme, Mädchen (er tüßt sie), du bist viel Geld werth, ich lasse dich dafür in Gold einfassen, und trage dich am Finger wie Karfunkelstein.

#### Valeria.

Wie Euch das freut! Wenn ich einen Vater hätte, der so gut wäre, ich liefe ihm nach.

#### Dalerio.

Wenn aber bein Geliebter in ber Stadt ware, machtest bu es wie sie, und bliebst bort.

Valeria.

Wenn aber Euer Mädden Euch nachliefe, und ihrem Geliebten, wie bann?

Valerio.

Dann —? wenn ich es jest bebenke, wäre es nicht recht, wäre sie aber ba, ich verzieh es ihr aus Freude.

# Achtzehnter Auftritt.

porporino (fommt rechts aus ber Allee, fingt muthwillig).

"Die heiligen brei König mit ihrem Stern, Sie effen und trinken und bezahlen nicht gern!"

Guten Abend, Herodes! guten Abend, Mohrenkönig! die zwei Anderen kommen schon, der Verliebte läuft wie besessen, der Andere muß schon aus einem trägern Klima sein, er kannkaum nach.

Valerio.

Was schwätzest du?

Valeria.

Berr Doctor, 3hr feib fehr luftig.

Porporino (fast fich).

Man ist nicht gerade kein Mensch, wenn man ein Doctor ist, obschon etwas unmenschlich. Ich wollte Euch nur sagen, Herr Hausmeister, die Patienten laufen schnurstracks hieher, und sind schwer verwundet, ich schlich immer um sie herum, und schon wieder. (216. — Schleicht durch eine andere Coulisse denselben Weg.)

Valerio.

Ich gehe herein mein Kind

Valeria.

Ich komme Euch gleich nach, laßt mich noch ein wenig. (Balerio ab.)

# Meunzehnter Auftritt.

Daleria (allein; gleich barauf Ponce, es ift buntel).

Er kommt, er kommt — nun kommt er! Uch! was hat mir dieser Mann gethan, und was kann ich um ihn thun? sonst liebte er mich, und hielt mich in den Armen — und eine Andere nimmt ihn hin, die er nie sah. Unter einem Dache wird er mit mir sein, und ich ein armes Kind, die Sclavin seiner Geliebten. Ich bin es gern, er soll durch mich zu ihr — nur einmal noch, o könnt ich nur ein einzig armes Mal noch ihn umarmen! An seiner Brust soll mir der Sieg entgegenkommen, an seiner Brust, an der mein Muth erlag! Ich höre seine Schritte — er ist es — er redet — nein — wie anders ist seine Stimme — (Zieht sich an die linke Seite des Theaters, Ponce erscheint auf der rechten Seite).

#### Ponce.

Da bin ich armer Pilger nun — wie arm, die ganze Welt liegt vor mir.

#### Valeria.

O, wenn er es ware! ich harre schon ben ganzen Tag mit Schmerzen.

Ich höre sprechen — sie harrt mit Schmerzen — o wäre sie es felbst! D Gott, sie harrte eines Andern — o Isidora!

#### Valeria.

Schweig, banges Herz! er ist es, er nannte ihren Namen, meinen nennt er nimmer — ich will hin, will ihn um einen Kuß betrügen.

Bei Gott! sie ist es, sie liebt schon, ich komme zu ber Stunde, die ein Anderer versäumte.

Valeria (lauter ihm entgegen). Geliebter, mein Geliebter, trete näher!

Ponce (nabert fich).

Wer follte foldem holben Rufe nicht folgen?

Valeria (umfängt ifin).

D, lieber, einzig lieber Mann!

Ponce.

Berzeiht, ich fenne Guch nicht, ich bin ein Bilger.

Daleria (hatt ihn immer umfangen).

### Ponce.

D wäre ich ber, der ich beinen Armen bin! laßt mich, ich bin ein Fremdling.

### Valeria (jurudtretenb).

Ein Fremdling — ach! ein Fremdling seid Ihr? ich irrte mich — verzeiht, — und rühmt Euch nicht, daß Euch an diesem Schloß ein Weib umarmte. (Sie geht schnell ins Schloß.)

# Bwanzigster Auftritt.

### Ponce (allein; beftig).

Ein Schurke bist du, den dies Weib erwartete — ein Schurke, der solche Liebe nicht empfing, — und ach! so köstlich ist die Liebe, kein Tropfen ihres sußen Giftes soll verloren gehen — was Ienem hingegeben war wie Süßigkeit, brennt nun wie Gift durch alle meine Abern! D käme er nun, der schändlich solche Gabe versäumte, er müßte sterben, weil ich ihm das Leben abgewann — ich höre Schritte — war er es vielleicht — dicht hinter diesem ersten Himmel geht der Himmelswagen, und wer nicht in den Arm der Liebe siel, gehört dem Tod — (Er zieht ben Delch.)

# Ein und zwanzigster Auftritt.

Aquilar; Bonce.

Ponce (geht auf ihn los und faßt ihn). Du kommst zu spät zum Leben, zum Tode eben recht.

Aquilar (flogt ibn gurud).

Und du kommst zu früh — was willst du mit tem Dolch, ich glaube, du bist verrückt.

Ponce.

Bist du es, träger Freund? D wärst du boch ber träge Feind, ben ich erwartete!

Aquilar.

Ich glaube gar, du willst mich ernstlich verwunden, so ist es nicht bedungen.

Donce.

Ich bin zerriffen —

Aquilar.

Mein, abgerissen bist du, hier zu lärmen, wo wir als arme, bedrängte Pilger ankommen sollen. (Man hört bier eine Laute und weiblichen Gesang im Schloß, in dem einzelne Fenster erleuchtet sind.)

Ponce.

D höre, wie zerschneibet tas bas Berg!

Aquitar.

Ich finde, daß es Dhr und Herz erquickt, ich höre keinen falschen Ton.

Ponce.

Wie sollten solche süße Lippen falsche Töne singen? — boch sage ich, des Menschen Herz ist falsch, den diese klagenden Töne beschuldigen, und falsch ist der, der sie hört, denn ach! ich bin der rechte nicht.

Aquilar.

Sei klug — mache, bag wir hinein kommen, wenn wir länger warten, geben bie guten Leute schlafen.

Ponce.

Ach! sie wird heute nicht schlafen können.

Aquitar.

Wenn du die ganze Nacht hier lärmst, nein! — mache fort und singe — ich bin schon verwundet (er seht sich an einen Baum) — langweile mich nicht hier im Dunkeln.

Ponce.

Singen? Bei Gott! ich singe keine Note, mir sind die Lippen so versiegelt, die Augen so geöffnet, weinen möchte ich.

Aquitar.

Mun, so will ich schreien - ach! - helft!

Ponce.

Um Gottes willen schweige — ich höre ihn!

# Swei und zwanzigster Auftritt.

Porporino (aus tem Walt). "Ach wenn bas Mädchen wüßte, Daß ich, daß ich es bin, Der sie so freundlich füßte, Sie gab, sie gab sich hin!"

Ponce (freingt auf ihn 105).

Du kemmst zu spät, ich habe schon genommen, was bir gehört.

Hörber, ober (vor sich) mein Nebenbuhler?

Aquitar (halt Bonce gurud).

Was soll das, Gabriel, so höre auf, ich glaube du bist verrückt.

Porporino.

Ihr habt mir genommen, was mir gehört, bas mag wohl sein, Ihr scheint eine Anlage zum Stehlen zu haben, aber bas Leben sollt Ihr mir nicht nehmen.

Ponce (Mquilar halt ihn).

So laffe mich boch, er ift es!

Aquilar.

Ich begreife bich nicht.

Ponce.

Wer seib Ihr? sprecht.

Porporino.

Ich bin ber Arzt hier aus dem Schloß, und komme aus dem Walde, der voller Diebe sein soll, aber hier vermuthete ich keine.

Aquilar (lagt Bonce los).

Ach! so seid Ihr besser weggekommen, als wir — wir sind arme Pilger, man hat uns geplündert, und ich bin verwundet — mein Freund hielt Euch für den Thäter.

### Porporino.

Mein Herr, seib in Zukunft nicht so hastig im Halten, und Such danke ich, daß Ihr ihn so schnell fest hieltet.

### Ponce.

Berzeiht, Herr Doctor, helft uns, schafft uns ein Unterstommen.

Aquilar (lebnt am Baum).

Ach, die Anstrengung erschöpfte mich gang!

### Porporino.

Wartet, ich will rufen, daß man Euch hereinschaffe. (216.)

# Drei und zwanzigster Auftritt.

Ponce; Aquilar.

### Ponce.

Ich danke dir, Freund, daß du meinen Anfall so gut gewendet hast.

Deinen Anfall? bu haft einen erschrecklich bummen Anfall.

#### Ponce.

Sei zufrieden, wir kommen so hinein. Das Schicksal hat es gut gewendet — ach, Aquilar, wenn du wüßtest, was ich erfahren habe!

Rauilar.

Ich wundre mich nicht, du hast dich in ein Gemälde verliebt, und könntest über jede Schilderei eifersüchtig werden. Aber auch ich habe etwas Fatales erfahren.

monce.

Unb?

Ranilar.

Es ist ein Arzt im Hause, ber wird nun immer nach meiner Wunde sehen wollen, die ich nicht habe.

Donce.

Setze ihm eine Brille mit goldenen Gläsern auf, so sieht er sie nicht.

Aquilar.

Das ist auch keine Kunst, eine Kunst wäre, sie zu sehen; boch man kommt.

# Vier und zwanzigster Auftritt.

Borige; Porporino mit einer Fadel, zwei Diener mit einer Tragbahre.

Porporino.

Wo ist Ihre Wunde, mein Berr?

Aquilar.

Meine Wunde? fie ift - fie ift -

Ponce.

In ber rechten Seite.

Porporino.

So gebe Gott, baß Ihr links feib, wie es auch scheint, ba Ihr nicht wußtet, baß Eure Wunde rechts ist. Träger, ladet ihn auf. (Sie stellen die Bahre hin und wollen ihn fassen.) Aquilar.

Ich bitte, ich werbe wohl noch so weit gehen können.

Eräger.

Ei, legt Euch nur auf bie Bahre!

Aquilar.

Auf die Bahre? so weit bin ich hoffentlich noch nicht.

Porporino.

Wir wollen Euch schon hinbringen, legt ihn auf die Trag= bahre. (Sie legen ihn barauf.)

Aquilar.

D Gabriel! ich werbe bes Teufels -

porporino.

Seib nur gebuldig, es wird ichon werben.

Ponce.

Ruhig, Fernand, wenn ich nur je des Engels würde! (Sie tragen ihn tangsam ab.) Du bist ein wahres Bild des Lebens, ein festlich Kleid, das später tragbar wird, und endlich abgestragen.

Porporino.

Run fort, Kerls! ich hätte in der Zeit eine Festung abtragen wollen. (Aue ab.)

# Vierter Act.

# Erfter Auftritt.

(Rleine Stube im Schloffe.)

#### Daleria.

Habe ich nicht ein kindisches Herz? Nun ist er im Hause, nun bin ich froh und ruhig — ich habe nun Alles so lieb, ich möchte ihn und alle Menschen glücklich machen. — Wie seine Augen heute Morgen voll Thränen stiegen, da er Isidoren ansah. — Solche Thränen weinte auch schon Porporino um mich — und solche Thränen werden alle noch erhört. — Mein Herz spricht nicht dagegen — so wie er war, so habe ich ihn geliebt — so wie er nun ist, habe ich keinen Anspruch mehr auf ihn — ich wäre bitterböse — wie schon kann Alles werden! Du, treuer Porporino, freue dich, du, lieber Bater, freue dich — wenn's nur zu Ende wäre, mein Herz war nie so voll, so voll Glück für Alle, die ich liebe, und liebt Valeria sich nicht auch selbst — da kommt Porporino.

# Bweiter Auftritt.

Porporino; Baleria.

porporino.

Deine Fräulein sollen in die Stube der beiden flandrischen Musikanten kommen, ihre Tante erwartet sie dort.

VII.

#### Daleria.

Flandrische Musikanten sind die Pilger, haben sie schen Musik gemacht?

Noch nicht bis jetzt, benn dem einen ist eine Saite zerrissen, und ber andre ist verstimmt.

#### Daleria.

Ihr werdet sie bald geheilt haben, Herr Dector.

### porporino.

Geheilt? ach, Kind! ich habe, was ihnen fehlt, und kann es ihnen doch nicht geben — ich habe das Herz in der Seite zerrissen, und bin verstimmt.

#### Valeria.

Kommt her, ich will Euch heilen, Herr Doctor, seht mir in die Augen.

Porporino (umfaßt sie).

Deine Augen sind Flammen und dristlich (läßt sie los).

Alles andere an dir magst du von Neuem taufen lassen. Sie haben beine Augen allein getauft, als sie dich Flammetta nannten.

#### Valeria.

Ja, ich weinte bei der Taufe — und Ihr erröthetet, denn Eure Wangen sind auch allein getauft, als man Euch Porporino nannte.

### Porporino.

O, welche Artigkeit liegt in dir begraben, du schwarzer Sarg!

#### Valeria.

Rommt, laßt Euch bie driftlichen Wangen füffen.

### Porporino.

Ich gäbe Vieles drum, könnte ich dich schamroth machen, schwarzer Engel. Valeria (tüßt ihn).

Porporino.

Du heilst mich nicht, mein Heil ist in Sevilla, ach, Mäbchen, beine Augen hast bu boch gestohlen, ihr gestohlen. Die Raben sollen stehlen, was glänzt.

Valeria.

Glänzt Euer Herz?

Porporino.

Rein, es ist schwarz, es trauert.)

Daleria.

So ist es umgekehrt — Ihr stehlt mir sicher meine Augen noch mit diesem Herzen.

porporino.

Deine gestohlnen Augen stehle ich dir und bringe sie Balerien zurück, die du blind gemacht hast.

Daleria.

Wer ift bann biefe Baleria?

Porporino.

Das weiß der Himmel, denn sie ist der Himmel selbst, und ich will selig sterben, drum gehe.

Daleria.

3ch hindre Euch boch nicht an ber Geligkeit?

Porporino.

Deine Augen sind Basilisken, Mädchen, ich mußte ein Verbrecher werden, um vor ihnen zu sterben. (Baleria ab.)

# Dritter Auftritt.

Porporino (allein).

Ich muß mich sehr zusammen nehmen, sonst verliebe ich mich gar in die Mohrin — <u>das menschliche Herz ist sehr zu Extremen geneigt</u> — aber wer noch keine Dame im Bret hat, darf nicht von Weiß auf Schwarz ziehen. Don Aquilar muß ich nun noch verbinden — aber dann bleibe ich keine Stunde länger hier, dann sauf ich nach Sevilla. (Ab.)

# Vierter Auftritt.

(Durch Aufziehung bes Mittelvorhanges.)

Ponce und Aquitar's Wohnung. — Aquitar liegt auf einem Sopha, ein bides Pfubl auf ihn gelegt, Ifabella fist neben dem Bette, Ponce entfernt auf einem Stuhl, und sieht traurig vor sich hin.

Aquitar (fich aufrichtenb).

Eure Güte, vortreffliche Senora, ist unstreitig an sich so groß, daß dies Federbett überflüssig wäre — auch empsinde ich einen großen Dank im Herzen, der sich ordentlich mit einer Art von Druck etwas seitwärts zu ziehen scheint.

Isabella.

Eure Galanterie übersteigt Eure Krankheit, wo empfindet Ihr dies Drücken — hier in der Gegend des Herzens?

Aquitar.

Ich bitte, etwas mehr in der Gegend des Magens, und zwar innerlich.

Eure Wunde wird sich boch mit ter Hilfe Gottes nicht inflammiret haben.

Aquitar.

Ich bitte sehr, ich glaube mit ber Hilfe eines Rochs könnte eine gute Mahlzeit ben Schmerz heben.

Isabella.

Aber Euer geschwächter Körper wird keine Mahlzeit vertragen können, Ihr habt wohl heute zu viel gegessen?

Aquitar.

Ein ganzes Gi.

Ifabella.

Ei! — ein ganzes Ei — bas war auch unmäßig — ein halbes wäre auch genug gewesen — Ihr haltet Euch für hung= riger, als Ihr seid!

Aquitar.

D — ich bin eigentlich so hungrig, daß ich mich gar nicht mehr halten kann. (Ponce steht auf und geht heftig auf und nieder.)

Ifabella.

Mäßigt Euren Schmerz, die Krankheit Eures Freundes ist nicht fo gefährlich, als Ihr glaubt — boch soll man gleich nach seiner Wunde sehen.

Donce.

Berbinben?

Aquilar.

Nein, man wird nimmermehr meine Wunde fehen; aber ich will nun aufstehen.

Ifabella.

Nicht Eure Wunde sehen — ich will sie ja nicht sehen — Ihr seid schamhaft auf Rechnung Eures Lebens — doch wenn Ihr aufsteht, will ich meinen Niècen sagen, daß sie wegbleiben.

Ponce (fast fie und wentet fie von Mquilar weg).

Nein — nein — bleibt — wendet Euch fo, nun stehe auf.

Aquilar (fpringt angefleitet aus ben Riffen).

Gott fei Lank, nun seid so gütig, und laßt mir etwas zu essen geben.

Ifabella (wentet fich zu ihm).

Um Gottes willen! bewegt Euch nicht heftig, setzt Euch nieder. (Setzt ihn in den Lehnstuhl.)

# Fünfter Auftritt.

Borige; Isidora; Melanie. — Aquilar will auf alle Weise auffleben, Isabella halt ihn zurud. — Ponce geht Isidoren gerührt entgegen, und füßt ihr die Hand.

Isabella (zu Mquitar).

Nehmt eine Grenze der Höflichkeit, Eure Krankheit entschul= digt Euch.

Aquilar.

D laßt mich meine Pflicht thun!

Isabella.

Isidora, Melanie, ber kranke Herr möchte euch seine Ver= ehrung bezeugen, ihr entschuldigt ihn. (Sie neigen sich.)

Ponce (ju Isibora).

Eure Gute ift unendlich, Fremdlinge gu befuchen.

Isidora.

Wir besuchen hier ben Kranten, bas ift Pflicht.

Donce.

D wüßtet Ihr, wer hier ber Rrantste ware, und verweiltet!

Ifabella (gu Bonce).

Ich bitte, zerstreut Euch — Ihr werdet uns so auch noch krank.

Melanie (zu Mquitar.)

Ihr besindet Euch besser als heute früh?

Agnilar.

Durch Eure Gegenwart unendlich — aber eigentlich schlechter — das Ei von heute Morgen —

Isabella.

Hat Euch krank gemacht. — Ja, es liegt schwer im Magen — aber gleich soll ber Wundarzt nach Euch sehen.

Midora (ju Bonce).

Ift bie Wunde wirklich bebeutenb?

Ponce.

Ich weiß es nicht — ich hoffe es nicht — o Señora! verzeiht mir.

Aquilar.

Ich muß ein= für allemal sagen, meine Wunde ist zu unbedeutend, daß sie berührt werde.

Ridora (zu Bonce).

Ich verstehe Euch nicht, lieber Freund! ich soll Euch verzeihen, was?

Ponce.

Daß ich gestern in Euren Armen lag, daß ich so glücklich) war —

Isidora.

Um Gottes willen! was sprecht Ihr — seid Ihr krank — bebenket, wo Ihr seid.

ponce.

D leiber, leiber, ich bin nimmer hier willfommen!

Midora.

Ach! liebe Tante, dieser Jüngling ängstigt mich, ich glaube er ist frank.

Isabella.

Was fehlt Euch? ber Schrecken hat Euch boch kein Fieber zugezogen? Ponce (fast Isibora).

D schweigt, um meiner Liebe willen schweigt, verschweigt mein Unglück!

D lagt mich - Tante, feht - feht!

Ifabella.

Behe, mein Rind - rufe fcnell ben Argt.

Donce.

D gehet nicht, o bleibet, damit mein Arzt und meine Krankheit mich nicht fliehen — (Isibora ab. — Isabella balt Ponce rückwärts die zwei Arme.) — D laßt mich, ihr versteht mich Alle nicht!

Aquilar (ven nun Ifabella verlaffen, springt luftig auf). Gott fei Dank! nun habe ich etwas Luft.

Isabella.

Melanie, halte ihn — ben Blessirten, halte ihn — Hilfe! Hilfe!

Melanie (fast Aquilar schüchtern ebenso, er ist gelassen). Wenn ich nur halten kann, ich habe bas noch nie gethan.

Aquitar.

Ihr könnt es schon, o schönes Fräulein, Ihr könnt mich ewig halten.

Melanie.

Seib ruhig, um Gottes willen! fett Euch, lieber -

Ponce (vor fid) bin, immer gehalten).

Gerade ausgestreckt schläft sie, und benkt an Gespräche für ihren künft'gen Gatten — o holdes Bild — bein künft'ger Gatte, er stirbt durch mich, oder ich durch ihn.

Isabella.

Um's himmels willen, welche Phantafien!

Melanie.

Meiner ist ganz ruhig, ich lasse ihn los.

Aquilar.

Los? bei Gott, laßt mich nicht los, sonst werde ich ein loser Bogel! wie seid Ihr doch so hold, und wär ich hundert Meilen von Euch, Ihr hieltet mich, seit ich Euch sah. Aber, ach, ein anderer Hunger bricht in mir hervor! (Er will sie umarmen.)

Um Gottes willen, Tante, er wird auch närrisch!

Mabella.

Halte ihn nur fest, — baß er in der Raserei nicht entwischt.

Aquilar (füßt fie).

D welcher Blit, ber rudwärts schlägt!

Melanie (läßt ihn los, läuft fort, Aquilar nach).

Jesus — Jesus —

Ponce.

D Fernand, bleibe — (Reift fich los.)

Isabella.

Da ift ber Bermundete entwischt. (gauft ab, schließt bie Thure gu.)

## Sechster Auftritt.

Ponce (allein).

D lauft zum Kufuk Alle, ihr plumpes Bolk! bas ganze Haus ist breit und unausstehlich — zu ihr allein hat alle Zierde sich gewendet. Wie unter dem gemeinen Hausen schenen Wildes ein weißer Hirsch mit goldenem Seweihe einhergeht, den eine Fee bewohnt, so ragt an stiller Größe sie empor, — und ach! nicht Rast, nicht Ruhe, mein Sinnen ewig nach ihr hin, wie stolz sie auf mich nieder sah — sie liebet einen Andern, und selbst, daß ich in ihren Armen lag, will sie nicht wissen, ist nicht wahr. — Verrückt bin ich, wenn ich's zu glauben wage, und wüste sie, daß ich so kühn geträumt, so dürste bald der schöne Traum ein Traum nur sein!

# Siebenter Auftritt.

Ponce; Porporino und ein Diener bringen Mquilar gebunden, mehrere Diener im hintergrunde.

Aquilar.

Laßt mich los, sage ich, ober ich breche euch Arm und Bein! D Gabriel, hilf mir boch!

Ponce.

Wie kannst bu nur folde Streiche machen?

Diener (zu Borporino).

Ist das der Andere? der soll auch nicht richtig im Oberstübchen sein: Gin schöner Fang, zwei tolle Menschen!

porporino.

Wir wollen ihn noch immer etwas in gebundener Retesprechen lassen, er phantasirt noch stark, er will uns Arm und Bein brechen, und kann sich nicht rühren, überdies scheint seine Prosa, seine ungebundene Rede grob werden zu können.

## Aquilar.

Du bist fatal, bu fprichst, wie ich nur folche Streiche führen könne, und ich kann kein Glied rühren.

Porporino (legt abenteuerliche Instrumente auf ben Tisch). Nun werbe ich Eure Wunde untersuchen.

Aquitar.

Ihr wollt mich verbinden?

Porporino.

Ja, es ist hohe Zeit, und wenn Ihr es ruhig leiden wollt, soll man euch losbinden.

Aquilar.

Bern, aber laßt bie Leute abtreten.

Porporino.

Geht hinaus, boch wenn ich rufe, kommt — (Diener ab) nun, wollt Ihr ruhig sein?

Aquilar.

Ja - wenn Ihr mich in Ruhe laffen wollt.

Ponce.

Fernand, mache fort, ber Larm bringt mich noch um.

Aquilar.

Sei nicht so mürrisch. Herr Doctor, ich werde Euch sehr verbindlich sein.

Daran zweisle ich nicht, ich habe wohl schwerere Wunden verbunden.

Aquilar.

Ihr werdet mich sehr verbinden, sage ich, wenn Ihr mich nicht verbindet.

Aha — also bech ein Aberlaß am Kopfe nöthig? Ihr schwätzt verrückt.

Agnilar.

Kurz und gut — bindet mich los, und laßt mich unver= bunden, — und schafft mir zu essen, ich bin nicht verwundet.

Porporino.

Micht verwundet?

Aquilar.

Nur hungrig — fünfzig Realen, wenn Ihr schweigt — und mir zu essen schafft.

Porporino.

Ich stutze — was macht Ihr benn hier — ei, ei — boch wo ist bas Gelb?

Aquilar

Fragt Jenen, warum wir uns verstellen, fprich, Ponce!

ponce.

D, daß ich mich verstellen muß — daß sie mich nicht kennt.

Porporino.

Ich verstehe nicht.

Ponce (gablt Dufaten auf ben Sifch).

Versteht Ihr?

Porporino.

Noch nicht.

Ponce (gablt fort).

Nun?

Porporino.

Ich habe einen harten Kopf; aber es wird mir klar.

Donce.

Die Wunde sei nicht bebeutend, werbet Ihr sagen.

Aquilar.

Und wacker Essen und Trinken sei die einzige Kur, werdet Ihr sagen.

Porporino.

Ganz recht, ganz recht, ihr habt es mir eingeprägt. (Steckt ein und geht.)

# Achter Auftritt.

Ponce; Manilar.

ponce (bindet ihn loe).

D waren meine Fesseln fo gelöft!

Aquitar.

Isibera läßt sich wohl nichts einprägen?

Ponce.

Ich bin fo ohne Hoffnung, fo erbarmlich!

Aquilar.

Wenn wir nur nicht fo schlechte Musikanten vorstellten.

Ponce.

Was fann bir bran liegen?

Rauilar.

Glaubst du, mir liege so wenig dran, mit dir verwandt zu werden?

ponce.

Mls Musikant bist bu es mehr, tenn als Ebelmann.

Aquitar.

Nein, lieber Gabriel, wie es jetzt steht, haben wir wenig Hoffnung zum Quartett, die Mädchen spielen aus Dur, und wir aus Moll, und du sollst wissen, daß ich verliebt bin.

Donce.

In ein honnettes Weib?

Aquilar.

Wenn sie das einmal ist, wird sich die Liebe schon mehr gelegt haben — nein, in eine schöne Jungfrau, Melanie de Sarmiento.

Ponce.

Wie ift bir babei zu Muthe?

Aquilar.

Das wollte ich von bir hören — und lernen.

### Ponce.

D guter Fernand! wenn bu noch etwas lernen willst, fo liebst bu nicht. Wenn bu nicht Alles weißt und Alles vergeffen haft, nicht ewig beine Gedanken zu ihr hinziehen, fo liebst bu nicht. Ift bir nicht, als hättest bu in bie Sonne geschaut, feit bu fie fahst, ift vor beinem Auge nicht ein schimmernber Fled, wie bu es wendest, flieht er mit ihm, und überall ihr Bilb, bas bu nur ansehen kannst - und Alles weißt bu, mas bu mit ihr fprachst, bie nie mit bir gerebet - und immer bangt es bir, fie zu verlieren, bie bu nie befageft - ein ganges Leben in fconen, fonnenreichen Tagen und liebestillen Abenben hast bu mit ihr gelebt, bie nimmer mit bir war — wie sie an beinen Lippen hing, in beinen Armen lag, nur wenige Minuten aus tiefen Lebensnächten, wie fie geflüftert, wie bu fcherzend ihren Buls gezählt, und bein Auge ihrem Auge genaht, ihre Blide fühlte, weil euch bie Nacht verhüllt, daß alle Seligkeit nnr euch gehöre - ach! in biefem schonen Lebet bu nur, bie Welt versank, es ist nichts gut mehr, nichts mehr bos -Alles nur aus bem Bergen ruhiger Erguß in wohlthätigen Strömen, Alles nur ewiges Empfangen mit füßem, tiefem Durfte. - Ift es nicht fo, fo liebst bu nicht!

Aquilar.

Und wenn sie vor bidy tritt?

Ponce.

Und wenu sie vor dich tritt, so bricht der ganze schöne Traum zusammen, du warst im Traum ein Held, und nun, da du sie siehst, bist du so arm, und wünschest, ein Bettler nur zu sein, damit sie gerührt sich zu dir wende, und dir einen Pfennig gebe, und dieser Pfennig wird dein höchstes Gut, du wirst ein Geizhals, bettelst immer fort, und hat sie vieles schon gegeben, so schoe, so ohne Anspruch, wie der Engel gibt, so hast du einen Schatz gesammelt, und bauft einen Tempel auf,

gehest still vor ihr hinein, und betest, denn auf dem Altare steht ihr Bild, und bist du dann recht fromm, so recht ergeben, so steigt sie vom Altare zu dir nieder, und hat dir Alles hingesgeben — in ihren Armen liegst du, der Tempel den du dir aus ihren Reizen aufgebaut, erscheint dir wie Welt — die Welt ist schön, Fernand, wenn sie die Liebe neu erschafft!

Aquilar.

Die Welt ist schön, unstreitig — und mein Hunger ärgert mich nun doppelt, er könnte mich hindern, die schönen Pfennige zu nehmen, die die Liebe, wie du sagst, zu geben pflegt, denn ich hätte große Lust, sie um ein Stücken Brod zu bitten.

Pone c.

Es fommt Jemand, vielleicht erhälft bu Speife.

# Neunter Auftritt.

Borige; Baleria mit einer Baftete.

Aquilar (auf fie zulaufenb).

Willsommen, tausend Mal willsommen, und wärst du auch ein Teufelchen, so bringst du doch Pasteten! (Setzt sich und ist.)

Valeria.

Ihr seib ja schnell genesen.

Agnitar.

So gleich, so gleich.

Donce.

Du Rleine, bist bu lange bier im Saufe?

Daleria.

Seit gestern nur, und boch geliebt, als wär ich Jahre hier, die Fräulein sind so freundlich gegen mich.

Donce.

D gludliches Mädchen, wie beneibe ich bich!

Valeria.

Comple

Ihr wißt nicht, was Ihr beneidet, ich bin sehr arm.

Donce.

Arm? — du bist um sie und darsst mit deiner schwarzen Farbe den Glanz von Isidoren erheben, sie gibt dir freundliche Worte? Ach, ich wäre gern wie du ein Diener hier im Hause, ich wäre dann wohl auch geliebt!

Aquilar (auffpringenb).

Au, au, o weh — was Teufels ift bas — au!

Ponce.

Das ichrei'ft bu?

Aquitar.

Ich habe mir beinahe einen Zahn ausgebiffen — ein Golbstück stad in ber Pastete.

Bonce.

Leg' es bei Seite, ber Roch hat es verloren.

Aquilar.

D weh, noch eins, es ist, als wäre ich zum Midas gewor= ben. (Ist behutsamer fort.)

Liebt Ihr bann Isiboren?

Donce.

Rannst bu schweigen, bist bu treu?

Valeria.

Ich schweige gern, und bin auch treu — wäre ich ein weißes Mädchen, und Ihr liebtet mich, Ihr dürftet dann nicht fragen.

Ponce.

Ich glaube bir, boch weißt bu, ob Isibora liebt?

Aquilar.

Und wieder eins — höre Mädchen, wenn du weißt, ob Melanie liebt, so erlaube ich dir mitzuessen, und alle das Gold soll auf dein Theil kommen.

Daleria.

Ich will kein Gold, boch helf ich gerne, wenn Ihr liebt!

Ponce.

Du gutes Mädchen - ad, liebte sie nur keinen andern!

Valeria.

Wißt Ihr es bann gewiß? ich weiß es nicht.

Aquilar (fteht auf).

Wohlan, ich bin gefund — aber das Gold in der Pastete begreife ich nicht.

ponce.

Fernand, ist es nicht besser, wenn wir schriftlich unsere Liebe bekennen?

Aquilar.

Wir mussen noch für unklug hielt, und das ist schwer bei ber Liebe.

Ponce.

Es ist kein andrer Weg, die Mädchen fürchten uns seit jener Scene.

Valeria.

Ich will die Briefe abholen, schreibt nur.

Ponce.

Um beinen Hals leg ich die schönste Perlenschnur, in beine Ohren häng ich goldene Ringe, und Diamanten soll bein bunkler Busen tragen, lieb Mädchen, wenn bu hilfst!

Aquitar.

Hilf! Mädchen, hilf! sieh! alles Liebesfeuer, was uns armen Jungen im Herzen brennt, soll sich zu strahlenden Geschenken bir verwandeln.

Valeria (gu Bonce.)

Ihr seid ein Jüngling und ein Sänger Freund, ich kenne eine Gabe nur, mit der Ihr mich belohnen könnt.

Ponce.

Begehre!

### Daleria.

Häbchen so von ganzer Seele Euch umfaßt?

Donce.

Wie fragst bu?

Aquilar.

Wie fann bich bas belohnen?

### Daleria.

Andern Glück verschlungen, so sollt Ihr, ehe Ihr sie beginnt, der guten abgeschiedenen Liebe einen Kuß opfern, und ein frommes Lied singen, wie man die Seele abgeschiedener Freunde ehrt, ehe man in ein neues Leben tritt. Es ist dies eine Sitte meiner Heimath, und soll ich Euch von Herzen dienen und Eure Freundin sein, so müßt Ihr mir an Eurer vorigen Liebe Statt dies Opfer bringen — dann rechnet, daß ich Euer sei.

## Aquilar.

Ich zähle hin und her — die Sitte gefällt mir, und du auch — benn ich küßte dich gern — nun Ponce.

Ponce (gerührt).

Schön ist die Sitte deines Landes, Mädchen, nur eine Liebefoll das Leben sein, und wie das Leben eins nur ist, wenn
gleich die Freunde still hinüber schreiten, so reiche stets die
rührende Erinnerung die Hand auch zu den Lieben hin, die
nicht mehr sind, und freundlich schlingen tausend Reihen sich
mit Ernst und Freude und Schmerz durchs Leben hin — kein
Tod ist dann, wir leben alle, all und lieben — doch schmerzlich,
schmerzlich ist mir dieses Opfer, die neue Liebe reist so ganz
mich in das Leben!

Daleria.

Wenn du die Vorzeit ehrst, so wird die Gegenwart dich A-

VII.

### Ponce.

So fei es bann - (Er nimmt bie Laute:)

Hier, wo neue Liebe mich gefangen, Der ich nimmer, nimmermehr entgehe, Denk ich gerne beiner, die vergangen, Silfe Liebe voller Lust und Webe!

#### Dateria.

Zikrnet seiner nicht ihr rothen Lippen, Wollet Trost aus andern Küssen saugen, Denn er scheiterte an fremden Klippen, Wendet nimmer heimwärts seine Augen.

## ponce.

Wenn bas Leben nicht hinaus mich triebe, Nicht nach Ferne Sehnsucht mich verzehrte, Blieb ich bir, bu Heimath meiner Liebe, Die mich scherzen, tändeln, küssen lehrte. (Er küßt sie.)

#### Valeria.

So sei bann seierlich entbunden, Wie dieses Kusses Feuer leicht verglühet, So schließen sich ber frühen Liebe Wunden, Ilnb neue, schön're Liebe bald erblühet.

ponce.

Herzlichen Dank! Mädchen, es ist mir beinahe besser ums Herz, willst du mir nun tren dienen?

### Valeria.

So treu als Euer Liebchen Euch einst liebte — und Ihr, mein Herr? (3u Aquilar.)

Aquilar.

Liebes Kind, ich bin so verliebt, daß ich das Summiren vergessen habe, und ich könnte nichts singen, als das Lied aus dem Don Juan, der mein Ahnherr war:

"Und in hispanien tausenb und brei!"

Daleria.

Das sind zu viele! lebet wohl, ich hole die Briefe ab. (Ab.)

V-poole

# Behnter Auftritt.

Ponce; Aquilar.

Ponce.

Das Mabchen ift unfer guter Engel.

Aquilar.

Ich verstehe das viele Gold in der Pastete nicht, so viel kann der Roch nicht aus Bersehen hinein gebacken haben, ich habe eine Idee darilber, die mir nicht lieb ist.

Ponce.

Das Gold ift unftreitig befrembenb. f

Aquitar.

Ich zweisse nicht, daß es ein honnettes Almosen sein soll.
— Man hält uns für arme Teufel, und will uns die Pille vergolden, oder macht uns eine Pastete ums Gold. — Ponce, das sind die Pfennige nicht, die die Liebe gibt, wie du sagtest.

ponce.

Nein — es ärgert mich — aber es zeigt von einer schönen Milbthätigkeit ber Mädchen.

Aquilar.

Die Bettler werben fie nicht lieben.

ponce.

Und boch wäre es schön, wenn wir als bloße Menschen geliebt würden. Aquitar.

Als bloße, nackte Menschen? Bettler sind ja meistens ziemlich bloß. Ponce.

Dir reicht man Almosen, und was mir ward, darf ich nicht besitzen.

Gut, daß du mich erinnerst, was ward dir dann, was fehlt dir? ich habe eben nicht gesehen, daß man dich so vorzügslich begünstigte.

10\*

a a consider

## Ponce.

Ach, Fernand! sie liebt einen Andern, sie lag in meinen Armen und gab mir Küsse, ihr Herz schlug an dem meinigen, ach! und all die süße Lust und Heimlichkeit war an mir vers schwendet, war nicht mir, war einem Andern hingegeben; sie irrte sich in wir.

Aquilar.

Aber — ich bin ja nicht von beiner Seite gekommen, ich glaube bu träumst.

Mir träumt nicht — o wär's ein Traum gewesen, so wär es mein, was ich erhielt; benn wahrlich, Fernand, ich lebe nicht, seit ich bies Mädchen sah, ich träumte nur, und was bu jett von meinen Lippen hurst, wie bu mich siehst, bas ist mein Leben nicht. In füßen Träumen leb ich nur, im tiefen Schlafe trennt bie Wolfe sich, bie zwischen ihr und mir im Leben ruht, burch bie ich liebend meine Arme in öbe, gestaltlose Ferne nach ihr ausstrede, im Schlafe trennt bie Wolfe sich, und wie ber stille Bollmond durch die bunkle Pforte, so bricht sie liebeglanzend zu mir herüber, und all mein Dafein glänzt in ruh'gem Lichte, still ruht bas Leben rings erleuchtet, und mein Gemüth zieht feierlich die milbe Bahn ber Strahlen zu ihrem Bilbe, bas an bem tiefen, blauen Liebeshimmel fteht. Dann ift fie nichts, als lindes, ergebendes Widerstreben, wie bes Mädchens Bufen, ber an bes Geliebten Bruft sich brängt und hinstrebt, sich in ihm zu löfen, hin, wie bie Woge ftrebt, bas Ufer zu kuffen, und ftutt, und rudwärts eilt, wie bie Elemente, bie im Liebes= streite ringend bie schöne Welt in ihres Rampfes Mitte erzeugen, und rudwärts kehren, jedes unbesiegt. So wird im Traume mir eine Welt von Liebe im Herzen, und wenn ber Tag erwacht — und Ponce erwacht, ach! ba ist Ponce bas Glübe= feuer nur, und ferne von ihm fie, bas feuchte Glement, aus bem bie Göttin aller Liebe ewig zeugend fteigt.

### Aguilar.

Du sprichst schön, aber lang, lieber Ponce, und schabe, daß sie es nicht gehört — doch verwirre dich nicht, was hat sie dir dann gegeben, woher weißt du, daß sie einen Andern liebt?

## Ponce.

Als ich gestern von Sehnsucht getrieben, früher als du hier ankamst, ging eine Jungfrau unter den Bäumen auf und nieder, ich merkte aus ihren Worten, daß sie mich für ihren Geliebten hielt, den sie erwartete, sie umarmte mich heftig, und küste mich, bis sie den Irrthum einsah, und mich beschämt verließ.

### Aquilar.

Das bummfte ift, baß es auch Melanie gewesen sein konnte.

### Ponce.

Nein, es war Isidora, ich nannte sie mit Namen, Fernand, ich sag in diesen Armen, und ein Berbrechen ist es, daß mir ihre Jungfräulichkeit vielleicht nie verzeiht.

### Aquilar.

Freilich, benn solche Verbrechen sind Anschläge auf bas Leben der Jungfräulichkeit — aber mit dem Schreiben wird es wunderlich gehn — die Ducaten schicke ich ihr zurück, das gute Mädchen hat vielleicht ihre ganze Sparbüchse mit dieser Wohlsthat erschöpft — übrigens wollen wir heute Abend doch nachsspüren, ob wir nicht den Liebhaber fangen.

## Ponce.

Wissen wollen wir, wer er ist — ja! Komme, lasse uns im Garten weiter benken. (Beibe ab.)

## Elfter Auftritt.

(Garten mit ber Statue, bie beiben Mabchen figen auf ber Bant bes Biebestals.)

Isidora.

Es ist eine misverstandene Freiheit, die man uns gibt.

Melanie.

Wir bürfen sie ja nur verstehen, die Tante meint es sicher gut.

Was sie Milothätigkeit nennt, nimmt beinahe ben Charakter ber Bertraulichkeit an.

Melanic.

Ich that, was ich konnte, aber er füßte mich boch.

Midora.

Ich könnte ben Gebanken nicht ertragen, daß mich ein Frember küßte.

Melanie.

Den Gebanken? ich benke nicht an ben Gebanken, aber ben Ruß mußte ich nehmen.

Midora.

Ich begreife die beiden Leute nicht — Flandrische Pilger, und sprechen so gut Castilisch.

Melanie.

Ich möchte sie wohl Flandrisch sprechen hören, es sind vielleicht vornehme Pilger.

Isidora.

Die würden nicht ohne Bebeckung gereist sein, allerdings ist etwas Ebles in ihrem Betragen, und ich kann darum gar nicht begreifen, wie ber Eine sagen konnte, er habe in meinen Armen gelegen.

Melanie.

Das war ficher im Fieber.

Isidora.

So füßte dich der Andere auch wohl im Fieber — ich möchte ihr Gelübde kennen.

#### Melanie.

Vielleicht hat Deiner eine unglückliche Liebe gehabt, und Meiner begleitet ihn, sie reisen vielleicht, um sich zu zerstreuen.

Isidora.

Meiner? und Deiner? du sprichst von ihnen, wie von Sachen.

Ich weiß ja nicht, wie sie heißen.

Midora.

Ich wollte sie wären wieder weg, und boch habe ich Mitleid mit Meinem.

Melanie.

Sieh da! Sieh da! — Deiner? da sagst du ja auch wie ich.

Midora.

Ich versprach mich, wir wollen ihnen Namen geben, welcher Name ist dir am liebsten?

Melanie.

So lustig mir die Benennung Meiner klingt, so soll meiner boch Juan heißen.

Isidora.

Und Jener, ben bu Meinen nanntest — heiße Carlos.

Melanie.

So fonnen wir bann ohne Störung von ihnen reben.

Isidora.

Carlos, glaubst du also, habe eine unglückliche Liebe gehabt, ach! dann ist er sehr unglücklich, er ist so gerührt in seinem Wesen.

Melanie.

Du gleichst vielleicht seiner Geliebten.

# Bwölfler Auftritt.

Baleria; bie Borigen.

Ifidora.

Woher, liebes Flammden, fommft bu?

Valeria.

Ich sprach bie Bilger, sie sind genesen.

Melanie.

Beibe?

Valeria.

Ich meinte ben Berwundeten.

Midora.

Ist nicht vielleicht ber Andre franker, es blickt eine tiefe Melancholie aus ihm.

Und fein Freund scheint ihn nur gu begleiten.

Valeria.

Ich glaube, bag Ihr recht gesehen habt.

Blibora.

Der Anfall seines Schmerzes in meiner Gegenwart, so sehr er mich auch erzürnte, rührte mich boch sehr, er ist ein schöner Mann.

Daleria.

Und fein Leiben ift fo wunderbar.

Midora.

Weißt bu etwas Näheres bavon?

Baleria.

D! es ist ruhrend, wie er so schön von der Liebe spricht, er muß unglücklich geliebt haben.

Blibora.

Wie betrug er sich — was sprach er?

Waleria.

Sein Freund hat mir entbeckt, daß er immer noch liebt — und daß er nicht glauben kann, daß feine Geliebte ganz für

- county

ihn verloren ist, die ihn nicht mehr liebt. Seine traurige Berirrung ist, daß er oft ganz fremde Wesen für seine Geliebte hält, und auch Ihr, liebe Isidora, macht diesen Eindruck heftiger als je auf ihn, sein Freund versichert selbst, Ihr seid ihr ähnlich.

Isidora.

Das macht mich fehr unglücklich.

Valeria.

Ihr könnt ihn fehr glüdlich machen.

Isidora.

Wie kann ich bas?

Daleria.

Wenn Ihr ihn ruhig anhört, und ihn freundlich von seinem Irrthum abwendet.

Midora.

D gern! wenn er nicht heftig werben will.

Melanie.

Hat der Andere nicht auch so eine Krankheit, die ich 'wenden könnte?

Midora.

Ei, sieh! wie artig -

Waleria.

Vielleicht, vielleicht — (zu Beiben) habt ihr mich lieb?

Beide

Lieb, recht lieb.

Valeria.

Und wollt Ihr nicht auf mich zürnen?

Blibora.

Wenn bu artig bift,

Melanic.

Und immer bie Wahrheit fagst.

Paleria.

Ach! ich weiß, wie Liebe schmerzt, drum verzeiht, daß mir die Schmerzen dieser Menschen weh thun, und daß sie mir Briefe gaben, die ich euch geben soll.

Isidora.

Briefe?

Melanic.

Un uns Beibe?

Valeria.

Burnet nicht, ich liebe euch fo fehr.

Melanie.

Run, weil bu fie bringft, gib!

Isidora.

Aber ich weiß nicht — (Bateria gibt Beber ihren Brief.)

Melanic.

Mein Brief ist so schwer, geschwind, Schwester, aufge= macht, sonst bin ich verloren, meiner ist schon auf, boch was foll das Gold im Brief?

Midora.

Auch biefer ift offen.

Melanie (lieft).

D wehe, sie sind Beide melancholisch, was soll das Gold? Was soll das Gold? er dankt für meine Wohlthätigkeit, er habe es nicht nöthig — und die Liebesschwüre!

Midora.

Und hier — schon wieder die wunderbare Ibee, er habe in meinen Armen gelegen.

Daleria.

Das muß auf ihre Krankheit einen Bezug haben.

Melanie.

Soll ich laut lesen?

## Isidora.

Nein, nein! ben meinen lese ich nimmer laut — hier, Valeria, gib ben Brief zurud.

### Melanie.

Und diesen auch — ich kann ihn auswendig — er ist gemein, ober nicht klug mit seinem Gold.

## Isidora.

Wir bürfen das Alles nicht erklären wollen, die ganze Sache könnte mich beleidigen, ich wollte Felix wäre hier.

## Valeria.

Ich bringe die Briefe zurud, doch seid ben armen Unglud= lichen nicht unfreundlich.

## Midora.

Gib mir ben Brief noch einmal — (liest) hier, hier, geschwinde weg mit ihm.

### Melanie.

Ich gehe, an Don Felix Alles zu schreiben, und bitte ihn, zu kommen.

Ich schließe einen Brief mit ein. (Balerta und Melanie ab.)

# Dreizehnter Auftritt.

## Bfidora (allein).

Ich habe folche Worte nie gehört, und nie einen solchen Mann gesehen — du böses Mädchen, das ihn verlassen konnte, er geht mit (irver Phantasse) umher, ach mir! wie schön ist mir sein Leid, mich sleht er an um Hilse für sein Herz — und wenn er an mir genesen könnte, und nicht mehr träumte, daß ich seine Liebe sei, wer würde mich dann heilen? — Was Ponce an jener armen Bürgerin gethan, das that an diesem Mann ein Weib — wie traurig und wie innig waren die

Worte seines Briefs: "Ich lebte nicht, mein Leben war ein öbes, dunkles Meer, da zogst du über mir herauf, du stiller, voller, liebevoller Mond, die Ufer, die freudigen Lebensuser wachen rings in mildem Glanz, und Ebbe und Fluth ström' ich mit Sehnsucht zu dir hin, und flieh ich ohne Ruhe in mich zurück, o soll ich nimmer denn ein Mensch geworden sein! o steig aus mir hervor, du Liebesgöttin!" — Du armer, kranker Mann, o wäre nicht dein Unglück die Bedingniß beiner Liebe!

ponce (hinter ber Ccene).

D weh! verhaßter Brief?

Isidora.

Das ist seine Stimme, ich wollte, er wäre freundlich und käme zu mir her — er kommt — ach, ich verliere ben Muth!

(Bersteckt sich.)

# Vierzehnter Auftritt.

Ponce hat ben Brief in ber hand, Ifidora fist auf ber andern Seite ber Statue, er bemerkt fie nicht.

ponce (fieht in ben Brief).

Sind diese Worte nicht freundlich — sind sie nicht slehend? Und hat sie denn kein Herz? — Ach! ist die Liebe dann nur stumm, und ist die Sprache nur sitrs todte Leben? O dann verstumme, armer Mann — o dann verwandle mich, allmächt'ger Gott! — laß mich zur Blume werden, die ihr entgegen dusten dars, zur stillen Lilie, die an ihrem Fenster blüht, die Sonne sollte mich nicht erschließen, nur ihrem Auge wollt ich die stumme Lippe öffnen — (er sieht die Statue bes Apoll an, hinter ber Istvora sint), o wäre ich des ernsten Gottes Bild, der sanste beherrscht, der Lieder gibt und Töne, sie würde dann an mir vorüber gehen und ihr Gemüth an mir erheben, und ihre heiligsten Gedanken dächte sie vor mir — o Istdora!

Isidora (leise und schüchtern hervortretenb). Wer ruft?

ponce (fteht flumm, läßt ben Brief fallen).

D heiliger Gott! bu bift es!

Blidora (hebt ben Brief auf).

Bier Euer Brief -

Ponce.

So gebt Ihr zweimal ihn zurud?

Isidora.

Er ift nicht mein.

Ponce.

Ach, Alles, Alles ift ja Euer — nur ich allein nicht!

Isidora.

Guer Unglud ichmerzt mich fehr!

ponce.

O Alles, Alles habt Ihr hingenommen, das ganze Leben habt Ihr gefangen — reizende Señora — und ich allein, ich stehe badenlos, und himmellos — und steige und sinke, — bloß ein trauriger Gedanke!

Blidora.

Ruht, seib nicht heftig, sprecht gelinde, auf stillen Wegen flicht der Schmerz allein

Ponce.

Wie still seib Ihr — und ach, mein Schmerz, er ruht auf euch!

Isidora.

Ihr bewegt mich.

Donce.

So lagt ihn flieben meinen Schmerg!

Midora.

Ihr feib frant, mein Freund!

Ponce.

Krank und boch im ewigen Genesen, — benn nimmer — einzig Heil! wollt Ihr mich heilen!

### Midora.

Ihr ängstigt mich — ich bin nicht Eure Liebe — Ihr liebtet mich nicht — ich bin Istbora be Sarmiento — lieber Freund — ober zürnet nicht auf mich. (216.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Donce.

Nicht meine Liebe? so ist vies dann nicht mein Leben. — Ich liebte eine andere — Isidora de Sarmiento — habe ich vich nicht versöhnt, Baleria? — ist vies nur Strase, muß ich nur diese lieben, weil ich jene verließ — ach, und wie freundlich sie mich hörte, wie sie so gütig war! wärst du hier Baleria, du entbändest mich vor ihren Augen meiner Schwüre, vor ihr muß Mann und Weib entsagen — entsagen? — Ein andrer sebt, den sie liebt — ein Andrer? — soll ich leben, da ein Andrer so unendlich besser ist, als ich!

# Sechzehnter Auftritt.

Ponce; Mquilar wirft ben Brief mit bem Golbe an bie Grbe.

Aquitar.

Da bin ich auch.

Donece.

Ich wollte, du wärst im Himmel, und ich, und die ganze Welt.

Aquilar.

Auch im Himmel würden uns die Mädchen die Hölle heiß machen!

poni

Was fagte Melanie?

Aquilar.

Sie sagte — sie verachte mich mit bem Golde — und als ich fragte — ohne das Gold? sagte sie: Das ist zu spät!

Ponce.

Und mich bemitleidet Istora auf eine bezaubernde Weise, sie fagte: Sie sei es nicht, die ich liebe, sie bedaure meine Krankheit!

Aquitar.

Ich glaube immer fester, daß Beide ihre Liebe schon haben, du weißt, im Walde hörten wir einen Mann, der ein Liebeslied sang — wir wollen heute Abend doch zu erfahren suchen, wer die Glücklichen sind!

Ponce.

Ich möchte wissen, wer er ist — mein Feind — vielleicht ber einzige, ber mein Freund sein könnte! (Beide ab.)

# Siebzehnter Auftritt.

Melanic.

Da liegt der wunderliche Brief mit dem Golde wieder—
ich tripple herum, und weiß nicht, was ich soll — ich habe gar
keine Ruhe mehr, er ist ein schöner Mann, aber daß er auch
so eine seltsame Art von Liebe hat, daß er meint, ich hätte ihm
die Dukaten gegeben, — vielleicht hat es die gute Tante gethan,
und er ist nur im Irrthum, — da kommt ja mein Schwesterchen.

# Achtzehnter Auftritt.

Melanie; Isibora.

Blidora.

Liebe Melanie — wie ift bir?

Melanie.

Mir? mir ist es etwas langweilig — ich ging im Garten herum, und wußte nicht, was ich sollte, und endlich stand ich hier, wo so eben die Fremden gestanden waren, und es war mir, als sei ich ihnen nachgelausen — da stehe ich dann vor dem dummen Briefe — und weiß wieder nicht, was ich soll.

Midora.

Haft du an Felix geschrieben und mein Zettelchen mit eingeschlossen?

Melanie.

Mues!

Isidora.

Ich wollte, biefe Leute waren fort, und boch -

Melanie.

Und boch?

Isibora.

Und doch wollte ich, sie wären keine Fremde, und wären nicht krank. Sieh, da kommt Flämmchen, die hat vielleicht Trost für uns.

# Neunzehnter Auftritt.

Baleria; bie Borigen.

Daleria.

Run, ihr lieben, holben Aerzte, was machen unfere Kranken?

Isidora.

Immer krank, ach! und wüßte er, wie er so schön in feiner Krankheit ist, wie schön er spricht, er würde nicht gesund.

Melanie.

Und hätte mein Patient die fixe Idee mit dem Golde nicht gehabt, ich wüßte nicht, wie er vernünftiger sein könnte?

Valeria.

Habt Ihr benn nicht gefragt, was er bamit wollte?

Melanie.

Ich glaube nicht — ich gab ihm sein Brieschen hin, und war so angst und bang, daß ich davon lief, es war hier im Garten — wie ich um den Busch herum war, ging ich ganz langsam, aber er kam nicht mehr.

### Valeria.

Ich komme so eben von eurer Tante, wo ich die Beiden sah, die Tante will, ihr sollt ihnen den Schlüssel von eures Bruders Garderobe bringen, daß sie sich ein wenig umkleiden können — hier ist er, wer will ihn bringen? (Die Schwestern sehen sich an.)

Blidora.

Aber wird Felix nicht ungehalten sein, wenn wir über seine Aleider schalten und walten, wie wir ihnen schon seine Wohnung einräumten.

### Melanie.

Die Pilgerkleibung ist allerdings so breit, es werden ganz andere Leute in Felix schönen Kleidern sein, aber ich glaube gar, Felix hat die Kleider hier, die wir ihm gestickt haben, es wäre wunderlich, wenn sie diese Kleider anzögen.

Isidora.

Ich fürchte, wir würden durch diese Kleiber zu vertraut mit ihnen werden.

Valeria (ben Schluffel hebenb).

Beschwind, wer will ben Schlüffel bringen?

Melanie.

Thust bu es lieber, Isidora?

Isidora.

Mir ist es gleich.

Miclanie.

Wenn ich bir einen Gefallen bamit thue.

Midora.

Biere bich nicht, gehe, gehe.

Melanie.

Wenn bu glaubst, es mache mir viel Spaß.

Daleria (gibt ibr ben Schluffel).

Fort, fort, geschwind!

11

VII.

Isidora (sie brängen sie fort). Ei, wie gern sie es thut!

Melanie.

Run, wenn es euch freut, mit Gewalt! (216.)

# Bwanzigster Auftritt.

Baleria; Ifibora.

Isidora.

Lieb Mädchen, ich habe heute viel an beine unglückliche Freundin gebacht — die arme Baleria — ich habe auch Felix geschrieben, er solle Ponce zanken — ach, dieser Ponce!

Daleria.

Diefer Ponce? Ihr habt boch nicht vergessen, wie biefer Ponce Euch liebt?

Isidora.

Hier an der Statue saß ich vorhin, als der Fremde seine wunderbare Liebe und seine Trauer ergoß, er sprach in schönen Worten, Flamma.

Valeria.

Und Ihr war't freundlich gegen ihn?

Isidora.

So freundlich als ich konnte, ba ich merkte, daß meine Freundlichkeit aufhörte, verließ ich ihn.

Valeria.

Aufhörte? Warum hörte sie benn auf? War er Euch unangenehm?

D Himmel, nein! das kann er nimmer — aber es ward mir bang — es war keine Freundlichkeit mehr — ich wünschte, er verwandle sich in Felix, ich hätte ihm dann um den Hals fallen können — aber so ist er nur krank — ich bin ein

schlechter Arzt — Flammetta, es war mir plötzlich, als sei er gar nicht krank — als liebe er mich wirklich — da ging ich von ihm weg, und dachte an die arme Baleria.

### Valeria.

An die arme Baleria? was bachtet Ihr?

## Isidora.

Ach, wie muß es erst einem armen Mädchen sein, wenn sie unglücklich liebt, sie kann nicht fort laufen, nicht reisen, — sie muß immer stumm fortleiben!

## Valeria.

Baleria würde ganz ruhig sein, wenn sie wüßte, wie hold Ihr seid; und wenn Ihr Ponce lieben werdet, wird sie glückslich sein!

## Isidora.

Ponce — still, still, ich will von ihm nichts wissen — ich hasse ihn, wie ich das Mädchen hasse, das meinen armen Pilger so unglücklich machte — wenn ich machen könnte, daß zur Strafe der böse Ponce und das böse Mädchen sich in cinander verliebten.

#### Daleria.

Und Baleria erhielt, was sie will — und der Pilger verwandelte sich in einen reichen Grafen, und seine Krankheit würde sein Ernst — und?

### Blidora.

Schweig, schweig! du machst mich ganz verwirrt — du und der Fremde, seit ihr im Hause seid, habe ich ohnedies keine Ruhe mehr, wenn du nun noch so verwickelte Sachen sprichst. — Wo nur Melanie bleibt, sie wird doch nicht so lange bei den Pilgern verweilen?

a al-consti-

Daleria.

Da kommt ber gute Hausmeister. Ich bin ihm recht gut, er hegt mich und pflegt mich.

Isidora.

And ich mag ihn leiden, er ist immer fo fröhlich, wie die Shrlichkeit.

# Ein und zwanzigster Auftritt.

(3d muß bemerken, bag biefer Uct Dachmittag gegen brei Uhr anfangt, in ter vorhergehenben Scene schon Abend wirb, und es nun ichon giemlich bammert.)

Borige; Balerio.

Palerio.

Dona Isibora, Ihr werdet oben verlangt — Ihr werdet Eure Augen nicht genug aufthun können über die Herrlichkeit — die beiden Fremden schlagen die Lante und singen dazu, und tanzen, und sprechen Flandrisch, und sind so schlank und zierlich in der veränderten Kleidung — Ihr sehlt allein noch, um die Freude zu vollenden.

Isidora.

Das Gelübde der Beiden muß so leicht sein, als die Wunde des Einen war.

Valerio.

Wenigstens sind sie selbst leichter, als ihr Gelübbe.

Midora.

Guten Abend, ihr Lieben! (216.)

# Bwei und zwanzigster Auftritt.

Baleria; Balerio.

Dalerio.

Gute Kinder sind bas, du dunkles Flämmchen, du hast bein Glück gemacht, und ein ehrliches, stilles Haus ist das, aber ich kann doch nicht recht froh werden, und war biesen Nachmittag sehr traurig.

Valeria.

Bas fehlte Euch bann, Lieber?

Valerio.

Alles, ich bin eigentlich ganz allein!

Daleria.

Ei, bin ich bann nicht Cure gute Freundin?

Valerio.

Ja, aber meine gute Tochter nicht — und da habe ich heute Nachmittag an einem Briefe für sie geschrieben, und wollte ihn heute Abend hineinschicken, über dem Schreiben ging aber die Zeit so hin, daß es nun schon dunkel ist, und er heute nicht kann hingetragen werden.

Valeria (gibt ibm bie Banb).

Glaubt, ich wäre Eure Tochter, und gebt mir ben Brief, ich will Eure Tochter werben!

Dalerio.

Warte noch ein wenig, ba wird es ganz bunkel, ba kann ich nicht sehen, daß du schwarz bist.

Valeria.

Ihr feib ein guter, höflicher Mann!

Valerio.

Ha, ha! hast bu gemerkt, daß ich das Sprichwort nicht vorbrachte: "Bei der Nacht sind alle —"

Valeria (halt ihm ben Mund zu).

Artig — Bäterchen!

Dalerio.

Du fagtest heute Morgen, bu hättest ein Lieb für mich gemacht, singe mir's nun.

Daleria.

Setzt Euch hierher — ich verstede mich, damit es Euch täuscht.

Balerio (fest fich an die Seite ber Statue, gegen die rechte Couliffe uber).

Valeria (sest sich auf die entgezengesetzte Seite, fängt an zu singen). Nach Sevilla, nach Sevilla,

Valerio (im Schloffe erleuchtete genfter und Dufit).

Still mein Kind — halte noch ein wenig ein — ich will mich erst recht bedenken — hier diese Bank ist die Bank vor meiner Thüre — vor mir Nachbars Garten — dort die erleuchsteten Fenster und die Musik, das ist des Tanzmeisters Pallero Haus, wo Baleria tanzen lernte, und du bist Baleria, kömmst eben vom Tanze.

Daleria.

Wartet, ich fomme! (Beht fort).

#### Valerio.

Ein gutes Mädchen — (vseist rusend) nun könnte sie doch kommen, ich habe gern, daß sie hübsch tanzen lernt, ihre Mutter tanzte wie ein Engel, auch ich konnte es so ziemlich, doch zu viel macht Ernst aus Spiel. (Pfeist rusend.)

Valeria (kommt von ber Schloßseite ber, hüpft und traffert eine Tanzmelovie). Guten Abend Bäterchen — (Kußt ihn).

#### Dalerio.

Gehe hinein, Kind, du bist warm, die Luft ist kuhl, kleide dich wärmer an, — sing mir ein Liedchen durchs Fenster, dann komme heraus zu mir!

### Valeria.

3d fomme gleich wieder. (Geht auf bie andere Seite ber Statue.)

#### Daleria.

Nach Sevilla, nach Sevilla, Wo die hohen Prachtgebäude In den breiten Straßen stehn, Aus den Fenstern reiche Leute, Schön geputzte Frauen sehn, Dahin sehnt mein Herz sich nicht! Nach Sevilla, nach Sevilla, Wo die letzten Häuser stehn, Sich die Nachbarn freundlich grüßen, Mädchen aus dem Fenster sehn, Ihre Blumen zu begießen, Ach, da sehnt mein Herz sich hin!

In Sevilla, in Sevilla Weiß ich wohl ein reines Stilbchen, Helle Kilche, stille Kammer, In dem Hause wohnt mein Liebchen, Und am Pförtchen glänzt ein Hammer. Poch ich, macht die Jungfrau auf!

> (hier nabert fich Porporino, gibt Zeichen ber Bermunberung über ben Gefang, er ift nicht als Doctor, sonbern in seiner rechten Rleibung.)

### Valeria.

Guten Abend, guten Abend — Lieber Bater, setzt Euch nieder! Ei, wo seid Ihr bann gewesen? Und bann singt sie schöne Lieder, Kann so hilbsch in Bilchern lesen, Ach, und ist mein einzig Kinb!

Dalerio.

Sut, hübsch, komme heraus, liebes Kind, komme!

Daleria.

Gleich! (Sie tritt hervor.)

# Drei und zwanzigster Auftritt.

Borige.

Porporino (umfängt die vortretende Baleria). Guten Abend, Engel, Baleria!

Daleria.

Gi, mas fällt Euch ein? Berr Doctor!

Dalerio.

Da bist du brein geplumpt. Flammetta spielte mir Comödie, als wäre ich zu Hause.

porporino.

Comödie? Freilich, es ist nur Comödie — aber nun auch keine Minute länger — ich bin auf dem Wege, ich gehe nach Sevilla, heute Nacht noch, und setze mich vor die Hausthure auf die Bank.

Daleria.

Ihr, Herr Doctor?

Porporino.

Ia, ich habe Geschäfte bort — und will es nicht länger verbergen und aushalten, ich will zu Valerien.

Valerio.

Die ift aber im Rlofter.

Porporino.

So gehe ich ins Rlofter!

Valeria.

Ins Monnen = Rlofter?

Porporino.

Wenn sie mich nicht hineinlassen, so werbe ich eine Ronne.

Dalerio.

Wenn du mit aller Gewalt hin willst gehen, so grüße sie, und bringe sie her. Porporino.

Ich habe auch einen Brief von Isidora an Don Felix bei mir, lebt wohl!

Valeria.

Ich gehe ein Bifichen mit.

Dalerio.

Aber nicht weit, bu weißt, es ist nicht richtig im Balbe.

Valeria.

Sie feben mich nicht bei ber Nacht.

Valerio.

Wenn bu nicht balb fommft, fannft bu nicht herein.

Daleria.

Ei, Ihr macht Eurer Tochter bie Thure boch auf!

Valerio.

Ja, wenn sie zur rechten Zeit kommt, nun lebe wohl Porporino, mache aber heute Nacht nicht zu viel Lärm vor dem Aloster! (116.)

Porporino.

Geschwind, Rachtvogel!

Valeria (fingt).

Nach Sevilla, nach Sevilla! (Beibe ab.)

# Vier und zwanzigster Auftritt.

Ifibora; Melanic.

Melanie.

Hier ist Flammetta nicht, aber ich wollte Jemand anders wäre hier.

Wer könnte bas fein?

Melanic.

Ach! Felippo, und —

Isidora.

Und Carlos, meinst du, nein hier — jetzt wäre es nicht gut, die schöne Musik, der Tanz, alles das könnte ihnen das Wort zu sehr reden — Flammetta wird schon oben sein.

Isidora.

Es wird schon spät, komme — (scherzhaft) gute Nacht, Carlos!

Melanie.

Gute Racht, Felippo! (Beibe ins Schloß.)

# Künf und zwanzigster Auftritt.

Ponce; Mquilar treten ploplich bervor.

Ponce (nicht gang laut.)

Sute Nacht, Carlos? gute Nacht, Felippo? haben wir euch ihr glücklichen, verdammten Namen!

Aquilar (ruft ihnen nach).

Gute Racht, Melanie! gute Nacht, Ifibora!

Valeria (geht hinten aus tem Walbe schnell übers Theater weg und ruft). Gute Nacht!

Aquilar.

Hörst du, Ponce! sie glaubten, ihre Liebhaber grüßten noch einmal und antworten. Gewiß haben die Glückseligen ihren Weg hier durch den Wald genommen — komme, komme!

Ponce.

So ist es wahr?

Aquilar.

So komme boch!

Ponce.

D Isidora, verzeihe mir!

Aquilar.

D Melanie, ich verzeihe bir es nimmer! (wollen abgehen), Halt! ich höre sprechen, sie nähern sich.

Donce.

Die Mädchen entfernten fich ja grußenb.

Aquilar.

Ja, aber sehr laut, sie wollten vielleicht nur ben Horcher täuschen — ber Gruß schien mir für bie Liebe zu laut.

Ponce.

Du sprichst wahr, die Liebe flüstert nur, und zu Allem, was wirklich in ihr ist, dazu braucht sie das klingende, verrättherische Wort nicht, nur die einsame Liebe ertönt, wo Zwei sich einigen, da sprechen Blicke und —

#### Rauilar.

Und wenn es bunkel ift? ba sieht man bie Blide nicht.

## Ponce.

D laß es bunkel sein, erkläre nicht, wie Liebe spricht in ber Dunkelheit — als sie mich umarmte, küßte, ach! ba war es bunkel.

## Aquitar (laufdenb).

Still, ich höre flüstern, die eine Stimme fragte die andere, ob sie den Schlüssel hätte; ja, zu allen Thüren, war die Antwort, zu allen Thüren, die wir unsrer Liebe öffnen!

## Donce.

D wehe — verstandst bu recht — (lauter) o! armer Felix, beine Schwestern sind Buhlerinnen bei Nacht — komm, laß uns zurück, über seiner Ehre zu wachen.

## Aquitar.

Sprich leiser, so ist dies Haus dann nicht mehr bas Haus unfrer Geliebten!

Ponce.

Nein, und boch — o ich wollte, die ganze Welt wäre liederlich und lasterhaft, ich schnitte dann den beiden Herren die Hälfe ab, und die Mädchen machten sich nichts draus und ließen uns statt ihrer ein.

Aquilar.

Du bringst mich auf einen Einfall — die Mädchen erwarten ihre Geliebten, wir wollen ihnen zuvorkommen.

#### Bonce.

D Himmel, es wäre schrecklich, es wäre viel gewagt — es wäre völliger Triumph — ich fasse es nicht!

#### Aquilar.

Wenn nur bie Mäbchen uns umfassen - komme!

Ponce.

151 VI

Was sind wir?

Aquilar.

Waghälfe, bie sich gern an schönen Balfen wiegten.

Donce.

Gerade ausgestreckt liegt sie, und benkt auf Gespräche an ihren fünft'gen Gatten — o Gott — und solche Träume soll ich stören!

Aquitar.

Ins Teufels Namen! lamentire nicht — ich weiß nicht, ob Melanie gerade oder schief liegt, darum will ich es sehen! fort — (Beibe ab.)

# Sechs und zwanzigster Auftritt.

Felir und Lucilla, Die als Mann getleibet ift

felir.

Hier ist bas Haus, wo wir sicher sind, wo uns die Liebe glücklich macht.

Kucitla (ftößt mit bem Fuß an ben Brief mit bem Gelbe). Da hat Jemand Geld verloren — und Papiere.

felir.

Gib, ich will es zu bem Briefe steden, ber mir im Walbe gegeben warb, morgen sehen wir, was es ist.

Lucilla.

Ich bin immer noch so schen, hier ins haus zu gehen.

felir.

Bir haben viel gewagt — Die Liebe lohnt Alles!

Lucilla.

Wenn Isibora und Melanie nur nicht bose werben.

Sclif.

Gi, bos? sei flug!

Aucilla.

Bist bu sicher, bag uns Niemand hört?

felir.

Die alte Tante schläft hinten hinaus — die Mädchen vorn, und die sollen es ja wissen, — ich weiß ja Weg und Steg — komme!

Lucilla.

Haft bu gehört, was vorher hier gesprochen wurde?

felir.

Ich bitte bich, vergesse es — sie sprachen Böses von den lieben Mätchen — es wäre traurig — und wer macht es besser — sind wir selbst auf Wegen die das Geschwätz billigen würde? — komme! (Beibe ab.)

# Sieben und zwanzigster Auftritt.

(Bonce's-Stube, bunfel)

Ponce; Manilar, eintretenb.

Ponce.

Thue, was tu willst, genug, daß ich meines Unglücks versichert bin, ihr Glück, das Glück ter Liebenden zu stören, ist fürchterliche Sünde.

Aquitar.

Sind wir nicht Liebende, stören diese Herren unser Gluck nicht?

Ponce.

Wir find nicht geliebt.

Aquitar.

Wenn ich die Sache so einrichten könnte, daß Isidora ihren Geliebten ruhig empfangen könnte — freilich, auf die habe ich keine Rechte.

ponce.

Schweig, thue, was du willst — ich gehe morgen nach | Flandern zur Armee!

Aquilar.

Dhne bich zu erkennen zu geben?

## Ponce.

Wozu die Prahlerei? Thue das Deinige — auf mich hat kein Mensch mehr Nechte, seit Isidora einen Andern liebt.

## Aquilar.

Ich gehe auf gut Glück, follte ich durch Zufall sehen, ob Isidora gerade oder schief im Bette liegt — so werde ich es Ihnen hinterbringen, Herr Ponce! (nb.)

# Acht und zwanzigster Auftritt.

## Ponce (allein).

Valeria! — Valeria! mir wird schwer gelohnt — boch auch bas ist gut — Alles ist gut — ich will breinschlagen, so hat der König einen neuen Diener — es ist lustig, weil mich bas Mäbchen nicht liebt, liebe ich bas Baterland — man muß auch gar Nichts haben, ober Alles, um ein Baterland zu haben! - Lange, lange Beile, o ich möchte bie Stuhle zusammen= brechen, um zu arbeiten, - ich will mein Testament machen, benn mahrlich, ich liege in ben letten Zügen! (Er ichlägt Feuer.) Wie bie Funken so lebendig fprühen, ein schönes, kurzes Leben! - Auch ich habe gefprüht, fein Licht an mir gezündet (er ftedt bas Licht an) - fo, mein liebes Licht, brenne fo lange ein Faferchen an bir ist — ba ist ja auch noch bas Testament meines Onkels, bas mich um eine Million reicher macht, ich habe biese wichtigen Geschäfte über ber Liebe gang vergessen — ba kann ich bie Formeln absehen, es unterhält mich — ihr alten Bonce alle ich bin ber lette Bonce - (mit bem Licht und Teftamente nach ber Mebenflube) Feuer schlagen will ich, Feuer schlagen bei ber Armee, bis fein Stahl und Stein mehr an mir ist! (216.)

# Neun und zwanzigster Auftritt.

Felix; Queilla. Ge ift gang buntel.

Lucilla.

hier werben wir also bleiben heute Nacht?

felir.

Ja, hier! wo ich schon oft recht froh und traurig war, gleich hier neben in der Stube steht ein Ruhebett für dich, und ich bleibe hier auf einem Stuhle.

Lucilla.

So zeige mir ben Weg in die Stube, ich könnte mich stoßen.

Berzeihe, ich liebe bich fo, daß ich immer glaube, du wüßtest Alles, was ich weiß.

Lucilla. .

Du bist etwas unzufrieden?

felir.

Was ich von den Mädchen hörte, stört mich — komm! (er führt sie, kommt an einen Stuhl auf tem Kleiber liegen), da liegen ja meine Kleider, wer that sie hier her? die ganze Stube scheint mir verändert.

Lucilla.

Du bist vielleicht irre gegangen — ich sehe burch eine Spalte in der Thüre Licht in der Nebenstube.

felir.

Light?

Incitta.

Es spricht — (tauscht) o Isidora, o Isidora!

felir.

Wie? so wäre es wahr — höre recht!

Lucilla (laufdt).

Zwei tausend Dublonen dem alten Balerio — vier tausend dem Porporino zur Ausstattung — es ist ein Sterbender — man macht ein Testament — höre — Valerien mein ganzes Hab und Gut, wenn ich sterbe.

felir.

Aber um Gottes willen! - wer foll bas fein?

Lucilla.

3ch bin fo mube, Lieber!

felir.

Setze dich bort in ben Stuhl, liebes Kind, ich bin ganz verwirrt.

Bebe, Lieber, und erfundige bich bei beinen Schwestern!

felie.

Du hast recht — bleibe nur ruhig. (Geht nach ber Thure.)

# Dreißigster Auftritt.

Mquilar; Borige.

Aquilar.

Bist bu noch ba? He, mein Herr! nun ist es zu spät, ob Isidora gerade oder schief im Bette liegt, willst du wissen, o ich Glücklicher, ich Glücklicher, warum gingst du nicht mit!

felir (faßt ihn bei ber Reble).

Se Schurfe, Chrenräuber!

Aquitar (ringt mit ihm).

Ei, Ihr! Herr Felippo seid es, Ihr seid irr' gegangen >- aber auch an mir seid Ihr irre!

felie (ruft).

J Licht! Licht!

Rauilar.

Die Klingen los, bie Klingen follen leuchten!

Lucilla.

D Gott, o Gott!

Aquilar.

Gi, fieh, boch eine ber Damen bier!

felir.

Be, aus ber Nebenstube heraus, Herr Testamentarius!

# Ein und dreißigfter Auftritt.

Borige; Ponce in Sembarmeln mit bem Lichte, Alle in ber hochsten Berwunderung.

Rauitar.

Um Gottes willen, Felix! ei, und Lucilla! ich gratulire.

felit.

3hr, 3hr feib es, aber himmel!

Donce (umarmt ibn).

Ja, wir und — bu! Gottes Segen über dich — und Fluch über uns! So haben also wir beinen Schwestern Unrecht gethan!

1719071

# Künfter Act.

# Erfter Auftritt.

(Barten mit ber Statue, fehr frube.)

Balerio und Baleria.

Palerio.

Hörst bu nichts klimpern ober quiten, Flämmchen?

Daleria.

Ich höre nichts — auf was wartet Ihr nur, und was foll ich babei? Ihr hättet mich wohl noch ein Bischen schlafen lassen können, es ist noch kühl. (Sie hallt sich ein.)

Dalerio.

Ja, es war eine unruhige Nacht, eine ungezog'ne Nacht, so recht nach der neuen Sitte. Hörst du immer noch nichts klimpern oder quiken? die Mohren sollen ja so ein vortresslich Gehör haben.

Paleria.

Ei! wie foll es bann klimpern und quiken?

Valerio.

Es foll klimpern und quiken, wie eine Hochzeit, die in der Ferne übers Land zieht.

Valeria.

Wessen Hochzeit? fprecht boch.

#### Balerio.

Das weiß ich selbst noch nicht. Heute, mein Kind — heute ist ein herrlicher Tag, und wenn Porporino Valerien mitbringt, so ist die Freude vollkommen. Sage, was war das heute Nacht für ein Particularlärmen, die Hauptsache weiß ich, der Sohn aus dem Hause hat die Tochter aus einem andern Haus entführt, und in dieses Haus gebracht. Aber ich hörte auch beine Stimme, du zanktest.

#### Daleria.

Ei, ber eine Pilger wollte in ber Fraulein Stube!

#### Valerio

Nun fage mir noch Einer einmal, daß die großen Herren nicht gerade aus sind, — und du jagtest ihn gehörig?

#### Daleria.

Natürlich, jetzt höre ich Geräusch im Wald, aber keine Musik, keine Hochzeit, die über Land zieht, und wer sollte auch so frühe Hochzeit halten?

#### Daleris.

Ei, liebes Kind, es ist manchmal in aller Frühe hohe Zeit. Aber ich will dir nun sagen, worauf ich eigentlich warte. Ich warte auf Hisstruppen und Musikanten, denn heute ist ein wunderlicher Tag, ein wetterwendischer Tag, der nicht wissen wird, wozu er sich entschließen soll. — Es ist wahrscheinlich, daß die entsührte Jungfrau verfolgt und wir belagert werden, da müssen wir uns nun wehren, auch ist es möglich, daß Alles gut abläuft, und die Leute sich heirathen, und da müssen wir tanzen. Sib nur Acht, ob du nichts klimpern hörst.

## Valeria.

Wißt 3hr benn bas Mes zum Boraus?

#### Dalerio.

Nein — barum eben harre ich auf ein Zeichen vom Himmel, denn sieh, Morgens so ganz früh, glaubt die Zukunft,

die Menschen schliefen noch, und exercirt sich einstweisen, wie sie's machen soll; ja, aber bei mir da müßte sie früher aufstehen. Nun beobachte ich was es geben wird. Klimpert es in der Ferne wie Musik, so bedeutet es Hochzeit, klimpert es wie Schwerdter, so gibt es Krieg.

## Valeria.

Aber wenn es gar nicht klimpert, wie jetzt, was bedeutet es wohl bann? — Da kommt ein Mann, bas war bas Geräusch.

Valerio.

Ein Mann, kein Phänomen, ber wird reben können, besto besser, auf ben wartete ich eigentlich.

Valeria.

So habt 3hr mich wohl nur zum Besten gehabt.

Valerio.

Ei freilich, du sollst ja die Beste sein, so will es die Moral.

# Bweiter Auftritt.

Borige; Alonfo, ein Edulmeifter.

Alonfo.

Seib Ihr ber Hausmeister? Hier ift ein Brief an Euch.

Valerio (lieft).

Gut, ich mache Euch mein Compliment, Herr Schulmeister. Es ist mir leib, bag Ihr so frühen Auftrag erhieltet.

Alonfo.

Früh gesattelt, spät geritten, was man früh lernt, kommt einem spät zu Statten.

Dalerio.

Nur nicht zu spät! Wie viel streitbare Männer habt Ihr im Dorfe?

## Alonfo.

Ach! die lassen sich zählen, besser als die Prügel, die sie von ihren streitsüchtigen Weibern kriegen mögen.

## Valerio.

Die Prügel mögen den Takt und die Taktik in sie schlagen, denn die Ordre im Briefe des gnäd'gen Herrn lautet (uest):
"Der Herr Schulmeister wird Euch eine Anzahl Musikanten stellen, welche, ehe sie ihr freundliches Spiel anfangen, voll feindlichem Ernste zu sein scheinen."

## Alonfo.

Alles das zusammen wird Mühe kosten. Lasset uns erwägen, voll feindlichem Ernste — voll? Run, das wäre zu haben, wenn ihr eine gute Portion Wein zum Besten gebt, feindlich? ja, auch so — volle Leute werden grob und prügeln sich unter einander, leider! leider! Ernst? das ist nun der böse Punst, es wäre selbst nicht zu hoffen, nein, es wäre schrecklich, wenn es einem Besoffenen Ernst wäre! Hui, das gäbe der Lehre von Gutem und Bösem eine bose Wendung!

#### Daleria.

Nun, bas wird sich Alles finden, wenn eure Musikanten nur gut spielen.

## Alonfo.

Ich will sie Euch zusammen zählen, ob sie gut zusammen zählen, ober zusammen spielen werden, muß der Himmel versfügen, denn es sind einige theoretische Genies unter ihnen, die Alles schlechter zeigen als die Andern, aber dafür wieder Alles besser wissen; — in meinem Dorfe sind drei Lautenschläger, aber nur eine Laute.

#### Baleria.

Wenn sie nur nicht alle Drei auf ber einen Laute schlagen wollen.

Alonfo.

Eher stünde zu erwarten, daß sie sich um die eine Laute schlügen.

Valerio.

hier im Schlosse sind zwei Lauten.

Alonfo.

So wäre geholfen, — bann habe ich einen Geiger, ber etwas mager und auf ber E Saite nicht ganz capable ist.

Dalerio.

Bott gebe bann, bag er nicht verheirathet fei!

Alonfo.

Ober Gott nehme ihm seine Frau, benn sie ist allein Schuld, sie hat ihm diese E Saite oft gebrochen — dann habe ich einen Pseiser, der von der Armee zursick blieb, weil er die schnellen Märsche nicht vertragen kann.

Baleria.

Er wird wohl nur Leichenmärsche blasen können, ber paßt nicht zur Hochzeit.

Walcrio.

Er hat wohl bie Schwindsucht, weil er bie schnellen Märsche nicht blasen kann?

Alonfo.

D! er mußte leider so viel blasen, daß er keine Zeit zum Pfeisen behielt, er ist sehr dick, und da es zu schnell in den Arieg ging, bekam er unterwegs die Berschwindsucht, verirrte sich in ein Kornfeld und fand den Weg nach Haus; bei der Armee glaubt man noch jetzt, er sei unterwegs geschmolzen, übrigens ist er ein pfissiger Pfeiser.

Dalerio.

Summa Summarum?

#### Alonfo.

Summa Summarum mit diesen Fünfen und mehreren aus der Gegend, welche aber nur biscahsche Sänze spielen können, wird ein Dutzend zusammen zu bringen sein — Gott gebe, daß sie zusammen bleiben!

Valeria.

Busammen paufiren werben fie vortrefflich.

#### Valerio.

Diese schlechten Musikanten und guten Leute also werden sich unter Eurer Ansührung im Walde versammeln, wo sie sich wo möglich so still als möglich verhalten werden; Ihr sollt einem Ieden ein Seitengewehr verschaffen, ihre Instrumente werde ich von einem hier empfangen und verwahren bis zur gehörigen Zeit, im Walde werdet ihr Essen und Trinken sinden, damit der Hunger euer Stillschweigen nicht bricht, und ihr, Herr Alonso, stehet vor die Nüchternheit.

## Alonfo.

Ich werde so mäßig sein, daß ich noch vor ihnen stehen kann, wenn sie noch so trunken wären.

#### Dalerio.

Seht, mein Freund! ich werde Euch ein Zeichen mit einem ordinären Horne geben, dann kommt ihr alle hierher, und sollte ich nicht zugegen sein, so werdet ihr in Allem diesem Mohrenskinde, welches an Weisheit Viele übertrifft, Folge leisten.

#### Alonfo.

Ich sehe sie mir an und merke sie mir, damit ich sie unter den vielen weißen Menschen nicht verliere, in einer Stunde soll Alles bereit sein. (215.)

#### Valeria.

Aber wozu alle bie Anstalten?

#### Dalerio.

Zu großen Freuden, komme herein, daß ich dich unterrichte!
(Beibe ab.)

# Dritter Auftritt.

(Stube im Schloffe.)

#### Ifabella; Felir.

## Ifabella.

Ihr habt einen raschen Schritt gethan, lieber Neffe, bie Familie ist mächtig, bie Ihr Euch zu Feinden machtet.

#### Selie.

Die Liebe ist mächtiger, als alle Familien, und ich habe mir die Liebe zum Freunde gemacht. Das Schickfal begünstigt mich schon durch Eure Gegenwart, mein Vater that mir Gutes, ohne es zu wissen, durch diesen Wechsel.

## Ifabella.

Ener Vorurtheil für mich frent mich, ich biete Euch zu Allem meine Hilfe recht gern. — Ihr habt einen Ueberfall von den vielen Freunden der Familie aus der Nachbarschaft zu erwarten, besonders, da Eure Braut noch einen Prätendenten hat, und dieser wird nicht zögern.

#### Selir.

Was glaubt Ihr, würdige Tante, mas zu thun fei?

#### Mabella.

Ihr mußt Euch gleich vermählen, bamit Eure Feinde schon unauflösliche Bande finden.

#### felir.

Ich will gleich nach unserm alten Freunde, bem Dechant reiten, und ihn heruber holen.

#### Mabella.

Lieber Neffe — Ihr seht ein, Gure Schwestern können in biesem Sturme nicht schicklich hier bleiben.

## felir.

Ihr habt Recht, besonders, da meine Freunde die Ungesogenheit hatten, sich hier als Pilger einzuschleichen.

## Ifabella (lachelnb).

Und ich beinahe vermuthe, auch in ber Mäbchen Herzen, ich will also mit ben beiben Fräulein sogleich nach Saragossa, wo Ihr herkommt, — ich kenne bie Mutter ber Entstihrten.

#### felir.

Ich kenne sie nicht, Lucilla war immer bei ihrer Tante in Sevilla.

## Bfabella.

Sie ist eine gute Frau, und ich will bas Meinige beitragen, bie Familie zu versöhnen.

#### felie.

Ihr feib unfer guter Engel in biefer Bermirrung!

## Mabella.

Ich gehe lieber, mich zur Reise anzuschicken.

#### felit.

Ich weiß nicht, wie ich alle Eure Gilte verdienen werbe.

#### Mabella.

Ihr wisset ja nicht, ob ich ganz uneigennützig handle, Ihr seid der erste Sarmiento, der entführt — ich bin die erste, die entführt ward, aber man holte mich wieder ein, und da ich weiß, wie unangenehm dies ist, so will ich Euch unterstützen.

#### felie.

Eure schöne Laune selbst in dieser Berwirrung macht mich lustiger.

## Mabella.

Lebt wohl! lieber Neffe, ich eile zur Mutter, und hoffe so einig mit ihr zu werden, als Ihr mit der Tochter. (116.)

#### felir.

Dank, herzlichen Dank!

# Vierter Auftritt.

felir.

Ich habe nicht geglaubt, daß eine Tante so human sein könnte. — Ich will boch erst die Briefe lesen, die ich im Walbe erhielt, und zusehen, was ich im Garten fand — (Erbricht ben Brief von Melanie und Isibora an ihn, und liest.)

# Fünfter Auftritt.

Queilla; Boriger.

Lucilla (umarnit ibn rudlings).

Was lieft bu, Lieber?

felir (füßt fie).

Guten Morgen, fcone Beute!

Lucilla.

Gi! bie Beute geht ja nicht freiwillig mit.

felie.

Also holder Neberläufer!

Lucilla (fie nimmt ben Brief und lieft).

Was steht in dem Briefe? Deine guten Schwestern rufen bich um Hilfe an gegen zwei Pilger, aus denen sie nicht klug werden können, Melanie schrieb: "Sie sind so liebenswürdig und unklug, komme bald, lieber Felix, sonst steckt es an." — Hier ist aber noch ein Zettelchen von Isidora. (Liest.)

"Lieber Felix, Du hast mir immer so viel von Ponce erzählt, und wie ich Alles liebe, was Dir angehört, hatte ich einen stillen Bund mit diesem Ponce errichtet — diesen Bund habe ich gebrochen, und auch Du sollst Deinem Freunde weniger verzeihen; benn ich weiß, daß Ponce ein armes Bürgersmädchen mit Liebe täuschte, und daß dies Mädchen nun sehr unglücklich ist, — auch weiß ich, daß dieser Ponce mich liebt,

mich, die er nie fah, und bies um Deiner gutigen Schilberung willen, wie mußt Du mich nicht lieben! lieber Felix, - ich fenne Ponce nicht, und will ihn nie feben, boch gestebe ich gern, meine Phantasie hat ihn immer allen Männern vorgezogen. Sprich ihm nicht mehr von mir, table mich vor ihm, bamit er feinen Ginn von mir wendet, fannst Du, guter Bruber, fo führe ihn zu seiner ersten Liebe gurud, bag er bie Thranen bes treuen Rinbes trodne! - Diefe Gache beschäftigt meine ganze Der Gine ber Fremben, ber sich hier aufhält, ist unglücklich burch Liebe, febr unglücklich, ich bin ihm fehr gut ein schöner Wahn läft ibn in mir feine untreue Beliebte fehn - ich wollte, ich ware ftart genug, ihn fich felbst wieder zu geben! — Aber, Felix! bas will nicht gelingen, ich muß ibn vermeiben, er ist mir sehr gefährlich - komme bald! gleich, zu Deiner bebrängten Isibora."

Aber, Felix, wie ist ba zu helsen, sie liebt den Pilger und haßt Bonce!

felir

Ponce muß unterliegen, der Pilger muß siegen — nun lesen wir, was wir im Garten fanden — (er untersucht) ei, noch einer dabei — an Isidoren — Ponce's Hand (liest) Gott! wie anders lautet das — er ist entzückt, er sieht um Berzeihung, daß er in ihren Armen lag — er lügt!

#### Lucilla.

Das ist eine Verwirrung, (liest den Brief mit dem Golde) an Melanie.

felit.

Das ist Aquilar's Hand.

#### Lucilla (lieft).

Er bankt fürs Geld, preißt ihre Milbthätigkeit — ei Felix, wie ging bas hier zu, — auch er preist mit poetischen Worten bie Minuten, bie sie ihn in ben Armen hielt, und er sie küßte! felir.

Ich begreife bas Alles nicht und die Reden gestern im Garten, und was Aquilar sprach, als er gestern Abend ins Zimmer trat, Lucilla, was ist bas?

Lucitta.

Dinge, über die man schweigen muß, hast du beine Schwestern gesprochen?

felir.

Ja, sie sprechen wunderbar unbestimmt über die Beiden; boch habe ich ihnen noch verschwiegen, wer die Pilger sind. Was die Mädchen sagten, sautete wie Liebe, die sich selbst nicht traut.

Lucilla.

Und beine Freunde?

felir.

Brennen vor Liebe.

Sucilla.

Bemerke, daß Ponce beine Ankunft segnete, und laut gestand, er habe ben Mädchen Unrecht gethan. Das Ganze mag Eiserssucht und Misverständnis sein. Doch ruse deine Schwestern und die Ritter, mache sie bekannt mit einander, schnell, so wendet sich Alles.

felir (flingelt).

Du haft Recht!

Diener (tritt auf).

Selir.

Meine Schwestern.

Diener.

Die gnäd'ge Tante ist vor einer Bietelstunde mit den Frauleins abgereift, alle meine Kameraben begleiteten sie, sie bittet Euch, zu eilen!

felit.

So ist es bann zu spät, die beiben Fremben rufe mir.

#### Diener.

Diese sind so eben zum Hause hinaus gelaufen, ich wollte ihnen das Frühstück bringen, und erzählte von der Abreise der Damen, da sprangen sie wie Raketen aus den Betten, warfen sich in die Kleider und stürzten zum Schlosse hinaus. Wir müssen sie einholen, um Berzeihung flehen, schrie der Eine, sie liefen ins Blane hinein, ohne nur zu fragen, wo die Damen hin seien.

Geschwind ein Pferd gesattelt (Diener ab), es ist nun zu spät, ich muß weg!

Lucilla.

Du! wohin?

4

felir.

Nach dem Dechant, der uns verbindet. Du mußt mein weib sein, ehe uns die Feinde einholen. Berzeih', Geliebte, daß ich dich schon jetzt über Andere vergaß.

## Lucilla.

So eile nur, eile! ich bin ja gern bein Weib, auch ist nichts zu fürchten, ist es nicht bie Liebe, die zwischen Jenen waltet, und was wird vollenden, als die Liebe?

#### felir.

D, Lucilla, wie sprichst du mahr, wie wahr spricht die Liebe aus dir, ich armer Schelm werde doch nichts thun, wo die Liebe waltet! Lebe wohl, meine Braut, ich muß dich aufsgeben, süße Braut, ich muß dir untreu werden, ich sehe dicht nicht wieder! (Umarmt sie.)

#### Lucilla.

Ich sehe bich nicht wieder, lieber Bräutigam, ach! kein Scheiben ist suß, als wenn Braut und Bräutigam scheiben!

#### felir.

Weil ber Bräutigam ben Priester holt, lebe wohl! (216).

and the second

# Sechster Auftritt.

## Lucilla (allein).

Ist je ein sterbliches Mädchen in einer folchen Lage gewesen, und in aller Unschuld, und ohne im Mindesten verdrießlich, traurig ober bang zu werden? Felix weiß eigentlich gar nicht, wo er dran ist, vielleicht muß er mich noch gar erkämpfen, und ich werde immer ganz ruhig zusehen. Wer nur mein andrer Bräutigam sein wird? D Liebe, o Noth, bewegt mich doch, nehmt mir doch diese Seelenruhe! Die Zärtlichkeit des ganzen Geschlechtes wird an mir scheitern. Ich will mich nur traurig stellen, damit man mich nicht etwa gar für einen verkleideten Mann hält. (Sest sich in einen Wintel, nimmt das Schnupftuch vor die Augen.)

# Siebenter Auftritt.

Lucilla; Balcrio; Baleria. Lehtere halt eine Lifte in ber Ganb unb eine Feber, Balerio ein Tintenfag.

#### Valerio.

Ditto, ein weinendes Frauenzimmer — lies Adjutant, was du bis jetzt aufgeschrieben.

#### Daleria.

Aber Ihr seib auch heute gar zu komisch, Balerio.

#### Valerio.

Es wird dir noch Vieles in der Welt gar zu komisch vorkommen, ehe du aufhörst ein gar zu komisches Mädchen zu sein.
Wenn der Scherz taugen soll, so muß er Ernst enthalten. — Also nenne mich nicht mehr Valerio, denn ich bin nun Commandant dieses bald belagerten Schlosses, gewöhne dich an diesen Titel, wie ich dich schon lange Abjutant nenne.

1 0000

#### Waleria.

So lange aber Porporino und Eure Tochter nicht zurück sind, könnt ihr ja die Zugbrücken nicht aufziehen lassen, die ohnedies gar nicht da sind.

#### Dalerio.

Sprich nicht so vor ber Prinzessin, die wir bewachen, du unehrerbietiger Abjutant!

## Aucitta.

D ber Schmerz, ber Schmerz! (Lacht) Ha, ha, verlassen — verrathen — ha, ha — belagert! (Lacht.)

#### Daleria.

Sieh, ba hast bu schon ber Prinzessin ihren gerechten Schmerz verborben.

## Daleria.

Denn sie muß lachen, wo sie weinen sollte!'y

#### Baletio.

Still, es gibt allerlei Nationen unter ben Weibern, die nicht so einseitig sind, als so eine Mohrin (nabert sich Lucitten), gebt Euch zufrieden, Ihr steht unter meinem Schutz, und wenn mein kleiner Adjutant etwas frevelhaft spricht, so ist dieß nur schlecht übersetzte Vorsichtigkeit.

#### Sucilla (ladt).

Ihr werdet meinen gerechten Schmerz nicht beruhigen!

#### Dalerio.

Ihr sollt die beruhigende Einsicht in alle Bertheidigungs= Anstalten haben. Lies also, was wir notirt haben!

#### Daleria.

Ihr ward heute schon so früh lustig, Herr Commandant, die Bögel, die so früh pfeifen, trifft Abends der Jäger.

## Valerio.

Ei! was, bu wirst mich nicht muthlos machen, sie werben schon kommen, ich habe für sie bas hinterpförtchen aufgelassen.

1 -0000

#### Encilla.

Ihr wolltet das Inventarium ber Festung vorlesen, mich zu beruhigen. Geschwind ans Werk, die Beruhigung ist mir nöthig! (Lacht.)

Ich habe wohl von einem schmerzlichen Lächeln gehört, aber Dero schmerzliches Lachen ist mir bis jetzt noch nicht vorgestommen. Ihr erlaubt, daß ich Euch vor Allem notiren lasse, benn ich muß vor Euch stehen; schreib, Abjutant!

#### Daleria.

Dictirt!

Valeris (bictirenb).

"In der Festung anwesende Standespersonen, die nicht im Bertheidigungszustande sind!"

Lucilla.

He! Ihr werdet mich boch nicht unter die Invaliden setzen wollen?

Valeris.

Schreibe also: "Nicht Invalide, bloß durch Geschlecht gebrechlich. (Dictirt.) Dona Lucilla, Kleinod und Preis des Kampfes, Zustand: Wird durch sein Lachen auch in der größten Verzweiflung die Besatzung ermuntern!

Lucilla (ladit).

Dalerio.

D! mäßigt Euch, wir sind noch sehr munter, greifet unfre beste Munition, Dero Lachen, nicht zu sehr an! (Balerio, Valeria, Lucilla lachen nach einander.)

#### Dalerio.

Ja, ja, wir sind alle noch sehr muthvoll, lies das Ber= zeichniß, Adjutant! Valeria (liest ab).

Hoffentliche Freiwillige, welche in dem Augenblicke vermißt werden.

Personen: Bustand: Don Gabriel Ponce de Leon. Nicht ganz richtig. Duca Fernand de Aquilar. Befahung:

Buftanb:

Balerio be Campaces, Commandant.

Bacat.

Valerio.

Schreibe bin — Eigenlob sieht nicht gut aus!

Valeria (idreibenb).

Sieht nicht gut aus!

Valerio.

Be! vergiß Eigenlob nicht, benn ich febe boch ziemlich aus.

Lucilla (lacht).

Ha, ha — ach, Felix — Felix!

Dalerio.

D! er ist sicher nicht vergessen, ber Herr Abjutant übers ging ihn, um Euch die alten Bunden nicht aufzureißen. (Stößt Balerien an.) Schreibe ihn hin, lies weiter.

Valeria (lieft):

Perfonen:

Buftand:

Flammetta, Abjutant.

Kohlrabenschwarz, wird ben Feins den schrecklich vorkommen, Gott wolle, daß der Schrecken ste nicht bleiche!

Lucilla.

Gut, und bie Gemeinen?

Valerio.

Die Besatzung ist so vornehm, daß ber Commandant außer einem alten Bedienten ber allergemeinste ist!

Valeria (lieft):

Beiter — Proviant = Berzeichniß.

Valerio.

Biegu rufe ben Rellermeister und Sausmeister.

Valeria (ruft gur Thure hinaus).

Rellermeifter, Sausmeifter!

13

VII.

## Valerio (ruft).

Hier! — bas war nur des Ceremoniells halber. Die Speisekammer und der Keller, diese Hauptbatterien, diese angreislichsten, kitzlichsten Posten dursten nur dem Commansbanten vertraut sein.

# Achter Auftritt.

Der alte Diener.

Ich sehe Staub auf ber Heerstraße!

Valerio.

Sahst bu Waffen glänzen, Fahnen wehen, Geräusch?

Biener.

Es glänzt nichts und weht nichts, Geräusch auch nicht, es trippelt nur, wie ein Paar tausend Füße, und blärrt.

Dalerio.

Es ist boch fein Kriegslied, bas gesungen wirb.

Diener.

Ei behüte, das wäre ja die verkehrte Welt, wenn die Schafe Kriegslieder fängen.

Dalerio.

Nein, mein Freund, ich versichere dich, die Schafe singen oft Kriegslieder, doch gehe; wenn du Menschen siehst, so schließe die Thore, bis auf das hintere Thurchen.

Diener.

Hier ist auch ber Schlüssel zu bes gnädigen Herrn Küstkammer, die vielmehr eine Rostkammer sein mag, auch hütet Euch dort vor den Razen, Ihr müßt etwas trommeln, ehe Ihr hineingeht, die Trommel habe ich hier vor die Thüre gestellt. Aber sagt, lieber Herr Valerio, ist es wirklich so gesährlich?

Valerio.

cynth

Kannst bu schweigen?

Diener.

Wie ein Fisch!

Daleria.

Ich auch, gehe und thue, was ich befahl! (Diener ab.)

# Meunter Auftritt.

Borige.

fucilla.

Ihr haltet ja strenge Subordination!

Dalerio.

Der gute Solbat wisse nie, mas er thut.

Valeria.

Und ber gute Spion wiffe nie, mas er spionirt.

Dalerio.

Sei nicht so vorlaut, sonst wirst du mich noch in Harnisch bringen.

Brav, es ist nöthig, daß ein guter Krieger im Harnische sei, also kommt, kommt in die Rüsskammer, ich will die Trommel holen! (116.)

Cucilla.

Ich gehe mit in bie Rüftkammer!

Daleria (hat bie Frommel umbangen).

Run fort, gegen bie Ragen!

Sucilla.

Wir wollen alle Drei Harnische anlegen.

Dalerio.

D tapfre Zeit! wo ruhmentglüht ein alter Diener, und ein närrisch Mohrenkind, und ein eutführtes Mädchen nach ben alten Wassen der braven Ritter Spaniens greifen.

. Lucilla.

Ihr werbet ja ganz feierlich!

## Valerio.

Ja, ich habe manchmal Unpäßlichkeiten, für die kein Aberlaßmännchen die rechte Aber zeigt. Ich meine die poet'sche Aber-

#### Cucilla.

Ihr seid ein lustiger Alter, und du bist ein freundliches Mädchen, ich will euch die Geheimnisse meines Herzens verstrauen; seht, ich bin eigentlich gar nicht traurig, ich bin von Allem unterrichtet. Kommt, den Spaß zu vollenden!

#### Dalerio.

Ach! wäre nur Valeria und Porporino hier, so wären unfrer Fünf.

Aucilla.

Mue gute Dinge sind Drei!

## Daleria.

Ja, laßt uns alle brei guter Dinge sein! (Rührt die Arommet

# Behnler Auftritt.

#### (Barten mit ber Statue.)

Alonfo und ber bicke Pfeifer kommen aus bem Walbe, fie tragen bie Instrumente berbei.

## Pfeifer (zu Apollo).

Ist bies ber Herr, ber sie in Empfang nimmt? (Begt tie Instrumente auf bas Piebestal.)

## Alonso.

Pfui über einen Pfeifer, ber feinen Gott nicht fennt!

## Pfeifer.

Nun, so sage ich bann: "Unser tägliches Brob gib uns heut'!"

Alonso.

Du bist ein Nimmersatt, haben wir nicht Essen und Trinken im Wald erhalten?

Pfeifer.

So kehre ich die Sache um und fage: "Unser heutiges Brod gib uns täglich!" Doch kommt, damit unsre Gesellen uns nicht zu sehr zurück lassen, oder zu wenig zurück lassen. Ihr wißt, der Geiger ist stark in den Fugen, und hohl in den Rippen. Er könnte dem kalten Braten ein Paar Rippen aus den Fugen reißen, und wir müßten dann pizzikando an den Knochen pausiren.

Alonso.

Du fprichst triftig. (Beite ab.)

# Elfter Auftritt.

Ponce; Aquilar außer Athem.

Rquilar.

Das ganze Schloß ift leer, wie ein ausgeblasenes Gi!

Ponce.

Much hier Miemand?

Rouitar.

So ist es bann nicht übertrieben, wenn wir sagen, bas ganze Schloß ist leer, seitdem die Mädchen weg sind. Es ist verbammt, daß wir sie nicht einholten!

Ponce.

Laß es uns als ein Gluck ansehen, so brauchen wir uns nicht zu schämen.

Aguitar.

Der Teufel schäme sich und seh es für sein Glück an, — Mensch, wie sprichst bu?

Bonce (immer gelaffen).

Ich bitte bich, schweige still, und störe mich nicht!

Aquilar-(immer heftig).

D Himmel, beine Geduld! sie fehlt mir noch zu meiner Ungeduld.

## Donce.

Fernand — in mir ist eine fürchterliche Sauftwuth, und eine große Rube schlummert in mir — wecke sie nicht!

## Aquitar.

Der große Riese Faulheit schläft in dir — o den erwecken Kanonen nicht — und wahrlich, ich möchte es, es ist mir recht zum Todtschlagen — o brave, fabelhafte Zeit! Wo bist du? ich möchte Alt=Castilien von ein halb Dutzend Lindwürmer säubern.

## ponce.

Fernand! bu bist es, ber Alles verborben hat, bu hast burch beinen Vorwitz ber Mädchen Ehre gekränkt.

## Aquilar.

Brav, ich habe beiner Göttin Ehre gefrankt, laß es eine Herausforberung fein!

## Ponce.

Ich fordre keinen Menschen mehr heraus, und wisse es, von mir ist eben so in Zukunft nichts zu fordern — das ist vorbei!

## Aquilar (heftig).

Vorbei? Vorbei? Ins Teufels Namen fei's vorbei! in mir brennt helle Wuth — o Ponce, ich bitte dich, laß dich erbittern!

## Ponce.

Erbittern wird bein Zorn mich nie. So laß mich ruhn, in meinem Herzen ist ein wunderbares Leben, meine Liebe wird zu Grabe getragen und alle guten Wünsche meiner Seele wandeln mit. Sei ruhig! Aquilar, o, störe nicht den feierlichen Zug! Bald wird's vorüber sein, dann bin ich einer, wie die andern alle, shabe weiter keine Sehnsucht mehr, mein Leben hinzupstanzen in seinen eignen Boden, wo es nur gedeiht; dem Ersten Besten gebe ich mich hin, und sollte nicht der König und sein Land das Erste Beste sein?

## Aquilar (fpottenb).

Bei Gott! das ist erbaulich — so wollte ich doch lieber vor Liebchens Thür erfrieren — höre, Ponce! hast du dir auch schon einen Hund gekauft, der sich auf des Helden Grab zu Tode hungert?

Ponce.

Der Liebe Haus hat keine Thür, als Auf = und Untergang. — Den Hund? ich werde mir ihn kaufen, um Jenen auf das Maul zu schlagen, die von Freundschaft sprechen!

#### Aquilar.

Brav, es wird, es wird! das war bitter — (sieht an bie Statue) Ca liegen ja auch Pfeisen, um die Liebe auszupfeisen, gib Achtung, Freund, ich blase beiner Liebe einen Leichenmarsch

Bonce.

D lasse biese Pfeisen ruhn, benn sie regieren biese Welt.!

— Auspfeisen kannst du die Liebe nimmer, da jeder Ton die Liebe ist, welche den Mensch auspfeift!

#### Aquilar.

Die Pfeisen regieren die Welt? So habe ich benn endlich die Welt unter den Fingern, ich will mich rächen und sie an falschen Tönen verzweifeln lassen. (Rimmt die Pfeise.)

## Ponce.

Lasse ab, ich bitte dich, wer nicht liebt, versteht die Töne nicht, — o blase nicht! (Mauttar lamentirt auf ber Pfeise.) D höre auf, gib unsrem stummen Mißtone keine Worte! (Mauitar bubelt fort.) Ich bitte, Aquilar! hör' auf, o laß den Riesen meines Unmuths schlummern — ich sage dir, du erbitterst mich!

#### Aquilar.

So habe ich bas Mittel boch gefunden — ei! ich wäre boch begierig, das zu sehn — bein Uebel wäre also nichts, als die schlummernde Disharmonie) (Dubest und läust um die Statue herum.)

Donce (erbittert, lauft ihm nach).

3ch fage, fieb, bu emporft mich (nete), o Gott! o Ifibora!
- warum bat biefer Ther bich von mir gewonder? Sore auf!
- (Maullar auf ber anten Cette auset fert.) D alle Wachte uifamer
Menfch, fiebe fill, bu reunft in meinen Degen! (er giete.)

Aquitar (wirft bie Bfeife meg und gieht).

Gut! so wollt ich bich, zwei Leben vor ber Rlinge iteiten, fomm, braver Pencel laß unfrer Liebe ein Ende machen (international) Bibera, ich bofpe ein Loch in beine Restbeng, bag bu beraus tannft!

Melanie, bein ichlechter Tempel fturge über bir gusammen! (Becten.) Rquitar.

Du fichft fo matt, warte, ich will bich reigen! (Springt hinter bie Statue, nimmt bie Bfeife in ben Mund und ficht bubelnb.)

Teufel!

#### Bwölfter Auftritt.

Baleria; Lucilla; Balerio; gebarniicht. alle mit langen hellebarten und geschloffenem Wilfen, letzterer febr abenteuerlich; Balerio und Lucilla fchiagen mit den Spipen zwischen bie Beiden; Mauilar entfällt die Bfeife, Baleria reift Gonec zwisch.

Valerio.

Bollt ihr Rube haben! - Schoner Troft, wenn bie Befatjung uneins wirb!

fucitta.

Benbet euren Muth gegen bie Feinte an!

Rquitar.

Mie gute Beifter loben Gott ben Berrn! D web, Rittergespenfter, fie hanteln mit alt Gifen !

Ponce.

Bas foll bie Dasterabe?

Dalerie: Beffer bas alte Gifen, ale bas falte!

Aquitar.

Da maren wir eben bran.

Baleria.

Wir find Freunde, tommt berauf, bas Golog an bertheibigen!

Gegen men?

Aquitar

Gie wollen uns ale Ratengift gebrauchen, bu weißt, es find viele Maufe bier im Schloffe!

Spottet nicht - 3hr wift, Don Felig, Guer Freund, bat feine entführte Braut bier und ift weggeritten, einen Brebiger ju holen, nun aber ift ein Ueberfall von bem anbern Brautigam und ber Familie gu erwarten, und wir vertheibigen bas Colofi.

Aquilar. 36r feib mohl bie Rachtmachter aus ber Wegenb?

Dalerio.

Mein, unfres herrn Don Felir treue Diener! Rachtmachter find feine bier im Schloffe, fonft murben gemiffe Unordnungen nicht begangen worben fein, boch wir forbern euch auf, eures Freundes Sache ju vertheibigen!

Aquitar. Er ftidelt auf uns.

Diener (außer Athem gelaufen).

3ch febe Staub, und Leute gu Pferbe!

Paleria. Saft bu bie Bugbruden gleich berabgelaffen?

Mch! ich batte es ja gern gethan, wenn nur welche ba maren, bie Thore habe ich aber jugemacht.

Dalerio.

Nun stelle dich ans Hinterthurchen, und fragt einer unfrer Freunde nach mir, so rufe mich.

Diener.

Bergeiht, wer feib 3hr benn?

Daterio.

Ich stelle ben geharnischten Hausmeister vor. (Diener ab.)

ponce (nimmt feinen Degen).

Bringt mich vor die Thure Lucillen's.

Aucilla und Valeria.

Wir find ihre Diener, wir werben mit Guch hingehen!

Aquilar.

Ich werde vor das Thor gehen, und ihnen wie eine mörderische Sphing, die diese Burg bewacht, halsbrechende Räthsel aufzubeißen geben.

Valerio.

Es kam auch gar zu schnell — ich muß geschwinde bie Hilfstruppen zusammen blasen — (nimmt ein Rubborn) geht nur, geht — nehmt die Pfeisen mit — (Blast wie ein Kubbirt.)

Aquilar.

Ihr wollt boch nicht erst jett bie Heerben eintreiben lassen?

Daleria.

Fort, fort! (Alle ab mit ben Inftrumenten bis auf Balerio.)

## Dreizehnter Auftritt.

Balerio blaft ut, ut, ut, — ber Schulmeister Alonfo, hinter ihm ber bicke Pfeifer und magere Geiger, bann bie übrigen Musikanten, alle mit Seitengewehr aus ber linken Coulisse, bem Walbe, ber Geiger nagt an einem Bratenknochen.

Alonfo.

Ich stelle Euch hier meine Familie vor, sucht sie zu verwenden, wie Ihr könnt!

Daleria.

Macht fort, faut aus, und laßt bie Anochen hier!

Pfeifer.

Wenn die Knochen hier bleiben sollen, werde ich wohl allein mit gehen mussen.

Geiger.

Schweige still, bu Blasbalg!

Dalerio.

Blasbalg, schweige still, und Anochen, schweige still! Aber lege beine Anochen ab, du bist zu rachsüchtig, weil du kein Fleisch auf den Nippen hast, meinst da, an einem andern ehrlichen Anochen dürftest du keines lassen? Kommt!

Alonfo.

Nun, wie sollen wir uns verhalten? Seht, diese find die Lautenisten, und diese die Biscaper, die können gut zuschlagen!

Pfeifer.

Ja, Trumpf, mit ber Karte auf ben Tisch beim Spiele!

Geiger.

Ranuft bu bein Maul nicht halten?

Valerio.

Still, ihr habt immer Etwas!

Pfeife Barnestrar sour Committee

Er? Er hat sein Lebtage nichts, er versäuft Alles!

A l'ourso.

Das war gesalzen, das war gesalzen, da trinkt es sich gut drauft in ingereinen d

valerio.

Kommt, und wenn ihr nicht ruht, so zwinge ich ben Knochen bich Pfeifer auf zu essen, bann wird er eine Carbonabe!
(Aus ab.)

# Vierzehnter Auftritt.

(Gin großer Borfaal im Schloffe, rings Thuren.)

Ponce; Queilla; Baleria.

Ponce.

So wollt Ihr bann wirklich geharnischt bleiben, Lucilla?

fucilla.

Ja, ich und meine Kammerfrau, wir sind so sicherer, und mitten im Getümmel vermuthet man mich nicht.

Daleria.

Aber was war benn bie Urfache Eures Befechts?

Bonce.

Bernhrt die Wunde nicht, ich gehe einen Augenblic nach meiner Stube! (Links in eine Thure.)

Valeria.

Dieser Mann ist sehr niedergeschlagen, er ist ein ebler Mann!

Cucilla.

Liebt ihn Isibora nicht?

Baleria.

Sie liebt ihn, aber weiß nicht, wer er ift!

Donce

(fommt aus ber Stube, fein Testament in ber Sand. - Bu &ucillen.)

Meine Dame, verkennet meinen Unmuth nicht, es ist nicht Muthlosigkeit — ich habe viel verloren, — vies ist mein Testament — ich stelle es Eurer Gesellschafterin zu (gibt es Walerien), sollte ich im Kampfe fallen, und solltet ihr Lucilla eines andern, als meines Freundes Felix werden (zu Walerien), so werdet Ihr es Don Felix einhändigen, daß er es vollziehe!

Daleria.

Euer Testament?

Ponce.

Ich bin ohne Liebe, Freundin, und bem Untergange nah! Was soll bas Gold? benn ohne Liebe ist ja kein Besitz, boch ich höre Getöse — (Lucitta und Valeria treten hinter ihn vor tie Thure rechts).

In biefer Stube, foll es icheinen, fei Lucilla.

Ponce.

But, ich ftebe bier mit bloger Klinge!

Sucilla.

Das klingt fo fürchterlich um ein Mabchen.

Ponce.

Um das Weib klingt es allein, die Liebe ist allein im \ Weibe, die Liebe allein ist Klang, und ohne sie ist Alles stumm, \ \ \ auch Ponce wird bald verstummen!

Valeria (aus ber Gille bes Bergens).

Du armer Ponce!

Ponce.

D, wie das klang! von Euren Lippen, ihr wißt nicht, liebe Jungfrau, welche Stimme der Euren gleicht — o Baleria! wie denke ich bein! — sie kommen!

# Sünfzehnter Auftritt.

Die Borigen; Balerio; Alonfo; bie Mufifanten.

Dalerio.

Brav, brav ihr Kinder! das sieht tapfer drein, — (zu ben Musikanten) ihr vertheilt euch links und rechts in die Stuben, und wer von den Feinden hinein kommt, den faßt ihr, diese beiden Stuben stellen gleichsam Mausefallen vor.

Geiger.

So mußt Ihr ben Pfeifer in Stude reißen, benn bie Mäuse geben nur nach Speck!

\$ a0000

## Pfeifer.

Der Geiger wird wie eine hungrige Kate bie Mäufe fangen, um etwas in ben Leib zu friegen.

Dalerio (fdiebt ben Bfeifer und einige andere in bie Stube rechte).

Hier ist also die Mausefalle, wenn ich mit dem Fuße stampse, wist ihr, was ihr zu thun habt — (schiebt ben Geiger und die Andern in die Stube links), und hier ist also die Mausekatze wenn ich das Zeichen mit dem Fuße gebe, so wist ihr, was ihr zu thun habt!

## Diener (fommt).

Es hat sich am Hinterpförtchen eine alte Zigeunerin eingefunden, sie will mit Euch sprechen, sie sagt, sie bringe dem Hause Frieden.

#### Walerio.

Gehe hinab, Abjutant, und ist sie kein Spion, so bringe sie herauf. Man muß ben Finger Gottes achten, fonst schlägt er einem auf die Pfoten! (Baleria und Diener ab.)

So könnte bann ber Feind in Gottes namen kommen!

## Ponce.

3d bin bereit.

## Diener (fturgt herein).

Ach, um Gottes willen! um Gottes willen! sie kommen, sie kommen, alle burchs hinterpförtchen herein!

#### Dalerio.

Schurke, pade dich, halt sie auf, da follten sie ja nicht herein! (Dienerab.)

#### Ponce.

Ruhig, ich empfange sie! (Beht gegen bie Thure.)

# Sechzehnter Auftritt.

(Betofe.)

Borige; ein Ritter mit einer Maste, in einem fconen reichen Rleibe, mehrere Gbelleute mit ibm.

Ponce (gelaffen entgegen).

Steht! was ist Euer Begehr, daß Ihr so ungezogen in ein fremdes Haus bringt?

## Hitter (heftig).

Ungezogen Ihr selbst, ich komme mit gezogenem Degen, ich komme nicht ungezogen — ich komme in kein fremdes Haus, ich komme, meine Braut zu holen — Doña Lucilla, die Don Felix de Sarmiento mit Gewalt entführte — ich habe den Willen der Mutter.

Ponce (gelaffen).

Ihr könnt ben Willen der Mutter nicht heirathen, Lucilla will Euch nicht — Ihr holt hier keine Braut — den Tod könnt Ihr hier nur holen!

## Bitter (ironifch).

Seid Ihr vielleicht mein Tod, ha, ha, ein galanter Tod, willsommen Tod!

Ponce (fleigenb. - Baleria tritt im hintergrunde herein).

Willsommen, Tod! Ihr seid der meine, oder ich der Eure, das werden unfre stählernen Zungen aussprechen — laßt ab und geht zurück — (bedeutend) ich schwöre Euch, wir holen Beide keine Bräute hier — steht ab — Ihr wist nicht, wen Ihr vor Euch habt — (traurig) ich bin zu sterben willens — ich wage Alles — nehmt Euch in Acht — o Isidora!

# Bitter (fleigenb).

So wende ich dann Euer Wort — ich wage Alles — ich bin zu sterben willens — o Lucilla! — nein, ich kann nicht lügen — ich spreche laut — o Baleria! (steigend) Ficht Ponce,

— ich bin Porporino — ich sterbe hier — wo ist Baleria? wo? sicht! (Er bringt auf ihn ein, Bonce wirst ben Degen hin, Baleria reist Borporino zurud.)

Valerio (auf ihn ju).

Du, du bist es! Was sprachst du? Valeria! wo ist sie?

Rirgenbe, in gang Gevilla nicht!

Valerio.

Ach! ach! (Läuft ab.)

# Siebzehnter Auftritt.

Borige; 3fabella mit Ifibora unb Delanie.

Ponce (ver verwirrt flant, lauft auf fie gu).

O Gott! Ihr, Ihr! o Isidora! zu dieser Stunde?

Ifabella (gurfidweifenb).

Ruhig, mein herr! erwartet.

Porporino (fagt Bonce).

Wo ist Valeria — he, Mensch! — wo ist sie?

ponce (brangt ibn befdeiben gurud).

Auf Ehrenwort, lieber Porporino, ich weiß es nicht, boch schwöre ich, ich suche sie mit dir am Ende der Welt!

porporino.

Genug, wenn Ihr es nicht wißt; Ihr wart im Stande und liebtet sie wieder!

# Achtzehnter Auftritt.

Borige; Balerio und eine alte Zigeunerin mit einer großen Pelzmütze.

Valerio.

Bernhigt Euch, hier ist ein Weib, die uns Alles lösen will.

Ponce.

Hier ist keine Zeit zum Scherz — sag Porporino.

Bigeunerin (in ber Mitte).

Zerhaut mich in Stücke, wenn ich nicht helfe, ihr habt mich!

Diele.

Das läßt fich hören!

# Neunzehnter Auftritt.

Borige; Mquilar führt Dona Juana berein.

Aquitar.

Wie, hier ist der Feind schon, ich habe einstweilen einen alten Spion gefangen — (Sieht Melanie, geht auf sie los.)

Ponce (zieht ihn zurud).

Ruhig, wir find hier am Bergleich!

Inaña.

Aber Gott und Herr! welche Verwirrung, welch Getöse, bie Herren alle, präsentirt boch Stühle. (Man sest ihr einen Stuhl.)

ponce.

Sitt und fdweigt.

Juaña.

Welche Rebensarten! bin ich unter Christen, ich, mich Dona Juana, Grazia, Gabriele?

Aquilar unb Andere.

Schweigt, still, still! sprich Zigeunerin.

Bigennerin (gablt bie Unmefenben).

Es fehlt noch Giner!

Ponce.

Don Felix ist es!

VII.

14

# Bwanzigster Auftritt.

Borige; Don Felix und ter Prebiger.

felir.

Welche Menge! mit gezogenem Degen, wo ist mein Nobensbuhler — wo ist Lucilla, (er zieht) was soll das alte Weib in der Mitte; Doña Isabella auch Ihr, was soll das?

Mabella.

Dort fteht ber Prätenbent.

felir.

Porporino, bu? es ift nicht möglich!

Porporino.

Seib ruhig!

Alle.

Schweigt, laßt bie Zigeunerin sprechen!

Bigeunerin.

Wenn Schwarz in Eisen sich verhillt, Und Weiß aus biesem Eisen kehrt, Hat sich ein freundlich Herz enthillt, Und Jeber hat, was er begehrt.

Wenn aus bem Belz ein Herrscher steigt, Der Jebem wieder nehmen kann, Was die Entwicklung ihm gereicht, So wird aus einem Weib ein Mann!

Bonce.

Was foll bas?

"Wenn Schwarz in Gifen sich verhüllt, Und weiß ans biesem Gisen kehrt."

Porporino. Hat sich ein freundlich Herz enthüllt, Und Jeder hat, was er begehrt!

Valeria (tritt in bie Mitte, nimmt ten Gelm ab, fie ift wieter weiß).

Balerio.

Jefus - Baleria - ach, mein Rind!

Porporino.

(Umarmung.)

D Baleria, Baleria!

Ponce.

Valeria, du, du warst die Mohrin selbst - o Engel!

Bfibora und Melanie (Umarmung).

Flammetta, Engel, bu, bu bist bas Bürgermädchen — bu, Baleria! (Freubengetummel um sie.)

Daleria.

Lasse mich, ich will euch noch Alles erklären — ach, die Freude — willkommen, Alle, Alle!

Valerio.

Deswegen hast du es so natürlich gemacht — ei, mich so anzusühren!

Porporino.

Und mir bie Angst einzujagen!

Isibora und Melanie.

So seib Ihr Ponce! Ihr Aquilar! in Zukunft seib artiger, Herr Pilger!

Ponce.

Wir sind es selbst — verzeiht ber Leibenschaft — Baleria, v bu Engel!

Porporino.

Gi! laßt fie - bift bu mein - gang mein?

Daleria.

3a, 3a!

Porporino.

D, ich verzeihe bir Alles!

Dalerio.

Hat sich was zu verzeihen, ei, bu Kind — bu tausend Kind!

Selie.

Aber wo ist Lucilla — um Gottes willen! wo ist sie?

14\*

Lucilla (entmasft).

Hier! (Umarmt ihn.)

Bigennerin.

Still!

"Wenn aus bem Pelz ein Herrscher steigt, Der Jebem wieder nehmen kann, Was die Entwicklung ihm gereicht, So wird aus einem Weib ein Mann!"

Valeria (nimmt ihm ben Pelg ab).

Ponce.

Der Automate, ber Ritter, ber uns herschickte.

felir.

Der mich zur Entführung berebete.

Sarmiento.

Ift bein Bater!

Selix, Isidora und Melanie (Umarmung). Bater! lieber Bater! Ihr, ach! lieber Bater! u. f. w.

Juana.

Don Sarmiento, geliebter Bruder! o dios! welche Berwirrung!

ponce.

Ihr habt uns zu Guren Töchtern geschickt!

Aquilar.

Steht für bie Leibenschaft, 3hr habt uns verführt!

Sarmiento.

Ruhig, nun kommt erst was ganz Neues, Isabella, Lucilla, Porporino! (Sie treten herbei) Hier, Lucilla, ist bein Bruder, Porporino ist mein Sohn!

Valeria.

Euer Sohn?

porporino.

Vater, Vater! Ihr seid es selbst! o, nicht mehr Findelvater!

#### Sarmiento.

Isabella ist beine Mutter, und nun mein Weib, ich schickte sie als meine Schwester her, damit ihr eure Mutter kennen lerntet!

#### Juaña.

Ei, wegen dem Unsinne mich ins Blaue hinein zu jagen, am Ende bin ich auch Jemandes Kind!

#### Sarmiento.

Ich berebete bich, Felix, Lucillen zu entführen, um bich aus ber Zärtlichfeit zu jagen.

Encilla (3fabellen an ber Sant).

Und ich wußte Alles, stellte mich nur so, die Mutter war ]
auch unterrichtet!

Selif.

Habe ich bid boch.

#### Valeria.

Porporino, ba bu Ritter bist, willst bu mich noch? (Er umfängt sie lächelnd.)

#### Sarmiento.

Isidora! liebst bu Ponce? Ponce! liebt Ihr Isidora? (Stehen einander gegenüber, schlagen tie Augen nieber, Bonce fniet - Isidora bebt ihn auf.

Melanie! liebst bu Aquilar? Aquilar! liebst bu Melanie? (Beibe ebenso.)

Lucilla! liebst bu Felix? Felix! liebst bu Lucillen? (Beibe ebenso.)

Isabella, wir lieben uns! So sage ich dann das Letzte — Aquilar, Ponce, ich verspreche euch meine Kinder, lerut sie näher kennen, und rührt euch für das Vaterland!

#### Valeria.

Don Ponce, hier, nehmt Euer Testament, — wist, ich war es, die Ihr vor dem Schloß umarmtet!

Porporino.

Don Ponce, ich war der Schneider und Maler; Duca Aquilar, ich war der Arzt, und habe Euch Eure Bestechungs= Ducaten in die Pastete gebacken.

Ponce und Aquilar.

Wir find gludlich!

Valeria (ju Borporino).

Seib nicht bofe! (Ruft Bonce.)

Ponce (fingt).

Wenn bas Leben nicht hinaus mich triebe, Nicht nach Ferne Schnsucht mich verzehrte, Blieb ich bir, du Heimath meiner Liebe, Die mich scherzen, tändeln, füssen sehrte!

Vateria.

So sei bann seierlich entbunden, Wie dieses Ausses Feuer leicht verglühet, So schlossen sich der frühen Liebe Wunden, Und neue schönre Liebe ist erblühet!

Valerio (flampft mit tem guge. - Laut).

Raft es ench gefallen! (Die Musitanten treten, links und rechts, spielend hervor. — Alle schließen einen Kreis, Borporino und Baleria in ber Mitte tangen Solo, die Anderen um fie ber.)

# Bugabe.

#### Valeria.

Noch einmal trete schilchtern ich berbor — 3ch schäme mich, so gang allein vor euch Und ohne Bater, ober Freund zu reben. D wär ich von bem Harnisch noch umgeben, Geschlossen bas Bisir, ich wäre kilhner! Die Anbern fagten: "Einem guten Mäbchen Wird wohl ber Leser leichter es verzeihen, Als uns, die nicht nach jedes Menschen Wunsch Mur wunberliche, bunte Leute fint," Und felbst Juana, bie von Schidlichkeit Und bem, was Damen wohl geziemen mag, Seit langen Jahren viele Ralle feunt, Spricht: "Daß es wohl in meiner Rolle liegt, Wenn ich, bie Alle heut' beglückte, auch Noch einem fernen Freunde Freube mache, Der unter euch, ihr lieben Lefer, uns Der Liebste ift, weil er sich unsichtbar In unfrer Abenteuer Schicffal mischte! D! fragt mich nicht, wer biefer Ferne fei, Denn erstens hat man mir es felbft verschwiegen, Und bann muß auch bem Herzen, bas ben Freund Sich in bem Zauberspiegel gut'ger Phantafie So nahe wähnt, die Frage schmerzlich fein, Die bu aus beiner Wirflichfeit, o Lefer, In seine Träume weckend rufft! Es geht Nachtwanbelnb ber Berliebte auf bem Dach So kühn nach seines Gilides Rammerfenster — D! nenne feinen Namen nicht, bu läufft Gefahr, Daß er vom Dache fallend auf bich fällt! So schweige bann, und lag ben Freund mich gruffen, Der, als ich und bie Anbern biefes Spiels Des Lebens erfte Scenen faum erlebt,

Mit unserm Bater an ber Wiege fanb, Der Feen gleich, bie gute Kinder wiegen. Da er bemerkt, wie Porporino, Ponce und ich In munberlicher Liebe Lieb' und Streit Die Arme nach einander ftredten, uns nicht faßten, Da glaubte er, wir seien Dvillinge, Und würden zum Beschlusse ein Terzett Bor unfrer unbefannten Mutter fingen, Bu ber er uns Juana scherzhaft vorschlug. Doch waren wir ihm lieb, und unserm Bater, Der wegen unfrer eignen Art und Beise In Sorgen oft, und oft in Unmuth lebte, Hielt lächelnb er bie wilbe Sand gurud, Die seine Schanbe in uns töbten wollte! Du theurer Kerner sahst ihn lächelnd an, Und um dies Lächeln hat er damals schon Sein ganges Leben freudiger gefaßt! Dir bank auch ich, Baleria, bas Leben! Du hast nach uns am Rheine ihn gefragt, Wo bu und Sonnenschein und froher Wein Des Bergens harten Fels ihm tonen ließen. Wie weislich, Gut'ger, bort für uns zu bitten! So zürne nicht, baß bu uns fo, nicht beffer Bor bich, Geliebter, fühnlich treten fiehft, Wir find nur wilb gewachsen, ohne Bucht; Du hieltst ben Bater fest, fich felbst erziehend Kilr beine Liebe bat er uns versäumt — Durch bich nur find wir, und burch uns nur so! Auch laff' mich, ba bu gutig zu mir blidft, Roch unter biefes gut'gen Blides Schutz Die freudige Machricht, Lieber, mit bir theilen, Denk unfre Freude, von berselben Schwelle Und zu berselben Zeit geht in bie Frembe Bon bir ein frobes, lieberreiches Kinb; So find wir bann zur Wanberschaft Gefellen, Und wollen uns wie unfre Bäter lieben, O liebe mich, wie ihn, ber bich nur liebt!

# Die Instigen Ansikanten.

Gingspiel.



# Vorerinnerung.

Bur Berftanblichfeit biefes fleinen Singspiele, infofern es gang ein Belegenheits = Webicht ift, muß ich Folgenbes fagen: Es entstand burch meinen Umgang mit bem talentvollen Dusik-Director einer braven Schauspielertruppe, und ift von mir in wenigen Tagen entworfen worben, um biefer Gefellichaft eine gute Ginnahme, und mir felbst bas Bergnugen zu verschaffen, alle ihre talentvolleren Mitglieder in Rollen zusammengestellt zu sehen, die ich fogar auf ihre Fehler berechnet hatte. Lied, von mir, welches früher ichon abgedruckt worden, hatte bem Musifer gefallen, und ich legte mir es jum Grunde biefes Spiels; ber Lefer wird mir baber verzeihen, es hier wieber zu finden. Ich freute mich fehr auf die Aufführung, boch so viel Talent auch ber Musiker hatte, etwas schnell nieder zu fchreiben, fo groß war auch fein Bertrauen auf biefe Schnellig= keit, bas heißt: er verschob bie Vollendung von einem Tage zum andern, bis ich ermudete und abreifte. Er hatte einige Duette wirklich fo vollenbet, baf es mich fehr schmerzte, bas Ganze nicht zu hören. Sollte übrigens irgend ein Musiker feine Runft mit bem fleinen Spiele gern verbinden wollen, fo muß ich ihm hier in hinsicht bes oben ermähnten Liebes: "Da sind wir Musikanten wieber!" bemerken, bag ich es nur beswegen gang hier abbrucken ließ, bamit er in ben Berfen mahlen und meglassen könne, mas er wolle. Dieses Lieb mar auch von bem ersten Compositeur entworfen, er nahm ben Refrain gur Gin=

leitung, ließ die Berse, welche Alle singen, und die rührenden, welche Einzelne singen, sich einander unterbrechen, und sührte das Ganze zweckmäßig rasch oder fanst durch alle Tonarten variirend durch. So war es ihm gelungen, durch einen äußerst wehmüthigen und freudigen Wechsel zu rühren. Alle Duette, Terzette u. s. w. behandelte ich bloß als Stizze, die ich nur so weit aussührte, bis ich glauben konnte, der Musiker könne nun genug verstehen, was ich mir dabei dachte, um zweckmäßig zuzusetzen oder wegzulassen. Uebrigens lege ich keinen Werth auf das Ganze, aber es würde mich sehr freuen, wenn irgend ein Tonkünstler aus diesem kleinen Bersuche mir einiges Talent sür musikalische Poesie zuspräche, und sich mit mir zu einer größern Oper, deren Charakter ich mir gern vorschreiben lasse, verbinden möchte.

Frankfurt am Main, im April 1803.

Clemens Brentano.

# Die lustigen Musikanten.

Singspiel.

# Personen :

Ramiro, Herzog von Samarkand,
Azelle, Herzogin von Famagusta,
Biast, ein blinder Greis,
Fabiola, seine Tochter,
Ein lahmer Knabe, den Piast ausgenommen,
Rinaldo, ein melancholischer Held von Samarkand.
Pantalon, Bürgermeister in Famagusta.
Tartaglia, Minister von Samarkand.
Trussfaldin, Nachtwächter und Astronom in Famagusta.
Thays, Kammersran Azellen's.
Gäste, Bürger.

Das Stud frielt in Famagusta, bas Coftume ift italienisch, fantaftisch; Pantalon, Tartaglia, Truffalbin, italienische Masten.

# Erfter Auftritt.

Markiplat, im hintergrund ein Springbrunnen, im Borbergrunde rechts bas Sauschen bes Nachtwächters Eruffaldin, es geht ein Burger mit einer Blendlaterne über ben Markt, Eruffaldin fpringt aus ber hutte.

# Eruffaldin.

He ba! blinder Passagier, Nachtvogel, Fledermaus, Licht= scheu! wo ist die Laterne?

Bürger (öffnet ibm ploblich bie Laterne ind Geficht). Dier! sieht Er?

Eruffaldin (flieht ums Theater, ber Burger ihm nach).

D vollkommen, übervollkommen! ich fange schon an blind zu werden; o meine vortresslichen Augen! ich werde sie zumachen. (Macht die Augen zu. — Der Bürger ab.) So, nun din ich Blendslaterne gegen Blendlaterne. D schließen Sie die Laterne, sein Sie edel! Das sehlte dieser verliedten melancholischen Stadt noch, daß ihr Nachtwächter blind würde. D schonen Sie Ihr Baterland, sein Sie einer von den unzählig vielen Edlen, die einen nicht umbringen, als höchstens mit Langerweile! Ich werde mich sonst gezwungen sehen; nein, nicht gezwungen sehen, denn ich werde blind sein und nicht sehen können; ich werde einen blinden Lärm machen! (Dessnet die Augen.) Ach, er ist fort! D du undankbares Famagusta! könnte ich nicht zugleich meiner Passion zur Sternkunde obliegen, so verdientest du gar keinen

Nachtwächter; denn deine Bürger gehen nur höchstens beswegen Nachts aus, weil die Nacht ihre Blöse bedeckt! — (Es schlägt 10 uhr.) Ich will nun deine letzten Stunden nach und nach anblasen, du sehr schlecht ausgefallenes Jahr; o könnte ich auch deinen Ehrzeiz anblasen, dich in aller Eile noch zu bessern, du armseliges, in den letzten Zügen liegendes Jahr! Der Tod sitzt dir auf der Zunge, bald wird mein Horn dir die Posaune des jüngsten Gerichtes sein; bessere dich, Jahr, oder sahre zur Hölle!

Bort, ihr herren! -

# Bweiter Auftritt.

Cartaglia (im hintergrunde).

Ja, ja! ich höre schon.

Eruffaldin.

Höret, ihr Herren! laßt euch —

Cartaglia.

Ich höre schon! was foll ich laffen?

Ernffaldin.

Rufen foll er mich laffen!

Cartaglia:

Ungerufen foll er mich laffen!

Eruffaldin.

Bört, ihr Berren! laßt euch sagen —

Cartaglia.

Es hat schon Zehn geschlagen.

Eruffaldin.

Die Glode hat Zehn geschlagen!

Cartaglia.

Der Flegel spricht mir nach.

Eruffaldin.

Der Flegel spricht mir vor. Lobet Gott ben Berren! Der Teufel hole ihn! Ich bin Nachtwächter, Ich sang bie lette Stunde Des schlechtsten Jahres an!

Cartaglia.

Er nimmt mir aus bem Munbe Das Wort, Berr Grobian!

Eruffaldin.

D Jahr! so schlecht, so jämmerlich! Roch auf bem Tobbett quälst bu mich Mit biesem Schwätzer ba!

Cartaglia.

Mein lieber Freund! beguem er fich, Salt er bas Maul und schäm er fich!

Eruffaldin.

Mer?

Cartaglia.

Er!

Eruffaldin.

343

Cartaglia.

Er!

Cruffaldin.

Mein!

Cartaglia.

Ja!

Eruffaldin.

Apropos! mein herr, ich made bie Sache furz und arretire Ihn. .; irmi S.

Cortaglia.

Warum? Wer gibt Ihm bas Recht?

VII.

15

#### Eruffalbin.

Ich stehe mit brei Warum zu Diensten. Erstens: Warum hat Er keine Laterne? Zweitens: Warum nennt Er mich immer Er? Drittens: Warum stört Er die öffentliche Ruhe?

Cartaglia.

Ich habe keine Laterne, weil ich Incognito hier bin!

## Eruffaldin.

Die Diebe haben das Incognito mit wichtigen Menschen gemein!

Cartaglia.

Ich nenne Ihn Er, weil Er ein gemeiner Rerl ift!

Cruffaldin.

Wer ift ein Er?

Cartaglia.

Er, ich bin aber fein Er, ich bin ein Sie!

Eruffaldin.

So arretire ich Er, Ihn Sie, weil Er Sie die öffent= liche Ruhe stört!

Tartaglia.

Er ist mir eine schöne öffentliche Ruhe, die den Leuten nachspottet!

Eruffaldin.

Ja, ich bin die öffentliche Ruhe. Er mag mir so eine heimliche Unruhe sein. Sieht Er, ich bewache die öffentliche Ruhe; denn die Nacht ist Ruhe, und ist öffentlich, und ich bin Nachtwächter; und so ist es bewiesen, daß ich etwas Borzügsliches bin; denn die Nacht ist keines Menschen Freund, aber mein Freund ist sie doch; sie ist meine Geliebte, ich sitze bei der Nacht dort in dem Hänschen, und sie ist meine Braut, und sieht mich mit ihren lieben Augen, den Sternen, an. Er aber ist mir in meine Ruhe, meine Nacht, mein Brautbett hineins

getappt, und ist mir gewissermaßen ein poetischer Chebrecher, — also arretirt.

Pantalon (aus bem genfter).

Welcher Lärmer?

Eruffaldin.

Diefen Lärmer, Diefen Schwärmer, Habe ich hier aufgefangen!

# Dritter Auftritt.

Pantalon; Eruffalbin; Tartaglia.

Cartaglia.

D weh, o weh, Incognito!

Pantalon (ju Truffalbin).

Gi, fage mir, wer ift Er?

Cartaglia.

D war ich fort, wie war ich froh!

Eruffaldin.

Bier ift er, ber Philister.

Pantalon.

Ei, ei, mein Berr! was lärmt man fo?

Cartaglia.

Mein herr, ich bin Minifter!

Pantalon.

Minister — ei — woher — wovon?

Cartaglia (zu Truffalbin).

D fage Er, wie heißt ber?

Pantalon.

Mein Herr, ich heiße Pantalon!

Eruffaldin (laut).

Und ist ber Bürgermeister.

Eartaglia.

D fchrei Er nicht, ich höre fcon!

Pantalon.

Und hier bin ich ihr Meister!

Pantalon.

Minister?

Cartaglia.

Burgermeister?

Truffa ldin.

Das ift er, so heißt er!

Cartaglia.

Bürgermeifter?

Pantalon.

Minister?

Eruffaldin.

So heißt er, bas ift er.

Alle.

Doch laßt uns nicht bie Ruhe stören, Wir können ja einander hören, Ohne Fluchen, ohne Schwören, Ohne uns so zu bethören!

Pantalon.

Also mein Herr, ein Minister, was man so einen Minister zu nennen pflegt.

Cartaglia.

Ja, was man unter so einem Minister versteht; aber ich bin Incognito hier.

Pantalon.

Das heißt, in geheimen Absichten?

Cartaglia.

Ja, ganz richtig, unstreitig, und Sie, mein Herr, sind Bürgermeister, nur Bürgermeister, so einer, ber die öffentlichen Angelegenheiten besorgt?

#### Pantalon.

Betroffen, mas man einen Bürgermeifter zu nennen pflegt.

# Eruffaldin.

Da nun geheime Absichten den öffentlichen Angelegenheiten gerade entgegengesetzt sind, so passen Sie Zwei zusammen, wie die Faust auf das Aug', und ich ziehe mich zurück, dis Sie in Streit kommen sollten, und ich nöthig bin, Sie auseinander zu bringen. (Während Pantalon und Tartaglia sich rantomimisch unter einander verwundern, singt Truffalbin:)

Dall ihr lieben Sterne,

Dwärt ihr nicht so ferne!

Ich fragte euch so gerne,

Damit ich von euch lerne.

Aber ach! mein Perspectiv

Ist so trüb, so kurz, so schief

Und der Himmel ist so tief,

Daß, wenn ich auch gar nicht schlief,

Ich boch nimmer

Euren Schimmer

Mir ergründe,

Nie erfinde

Des Schicsals Gewinde! (Ub in seine Hutte.)

#### Cartaglia.

Pantalon also heißen Sie — hm, hm —

#### Pantalon.

So viel ich weiß, ja `— und Sie? Sie scheinen mir bekannt.

Cartaglia.

Pantalon, ha, ha, ha — ich heiße Tartaglia, so viel ich weiß.

1 0000

Tartaglia, ha, ha, ha!

## Eartaglia.

Sind Sie etwa ber Pantalon vom italienischen Theater, ber bie komischen Alten spielt?

## Pantalon.

Ich! ein Schauspieler? ein komischer Alter? Herr! ich bin ein ehrlicher Bürgermeister hier in Famagusta, aber Dero Namen, ha, ha, ha! ben Namen eines Tartaglia habe ich oft auf den Comödienzetteln in Venedig gelesen; und unter Dero Namen erwartete man immer einen hoffärtigen groben falschen Staatsmann.

## Cartaglia.

Mein Herr, ich bin Staatsmann, benn ich bin Minister von Samarkand; hoffärtig? Hm, nachdem die Gesellschaft ist, grob? Nun, wenn sie wollen, falsch? Herr! falsch! — Hm! — Heute nicht — benn ich bin Incognito hier.

## Pantalon.

Da wir nun Gott danken können, daß wir Beide keine italienische Theaterfiguren sind, wenn uns Gott gleich mit ihrer Gestalt gesegnet hat, so nehmen Sie meinen freundlichen Gruß; was suchen Sie in dem unglücklichen Famagusta?

# Cartaglia.

Herr, ich suche unsern Herzog Namiro, ben Bruber Ihrer Herzogin Azelle!

# Pantalon.

Ei, weil Sie benn boch gerade im Suchen sind, so suchen Sie unfre Herzogin Azelle gleich mit!

# Cartaglia.

Alfo werben Beibe vermift?

# Pantalon.

Hören Sie! unter uns gesagt, bas sind ein Paar wunder= liche Kinder, bie sich immer vermissen zu lassen geruhen.

## Cartaglia.

Stellen Sie sich vor, unser Herzog soll, wie man sagt, einer schönen, jungen Bettlerin gefolgt sein, die sich jetzt mit ihrem blinden Vater, der nicht sehen kann, und einem sahmen Kinde, welches nicht gehen kann, hier aufhält.

## Pantalon.

Und unfre Herzogin hat man seit ihrer Uebernahme des Reichs nur selten, und immer traurig gesehen. Seit mehreren Monaten aber ist sie ganz verschwunden. Man slüstert sich in die Ohren, sie suche Rinaldo, den Feldherrn ihres verstorbenen Baters, auf, den sie heftig liebt, und der, wie bekannt, hier im Kopfe nicht ganz solid sein soll.

#### Cartaglia.

Sehen Sie, ich bin eben kein großer Historikus, sondern bloß Statistiker, welches ich Sie nicht mit Statist zu verwechseln bitte, dennoch gehe ich gern auf die Quellen; erzählen Sie, wie verhält sich das Ganze? Denn ich bin noch nicht lange am Ruber, und Zeitungen haben wir gar keine bei uns.

# Pantalon.

Hier in Famagusta regierte ein strenger, eifersüchtiger Fürst, nebst feiner etwas fantastischen, melancholischen, vortrefflichen Gemahlin, einer norwegischen Prinzessin.

#### Tartaglia.

Norwegen? Wo liegt bas?

# pantalon! (11)

Sie scherzen! Norwegen, — Norwegen — bas liegt bort oben — bort — nun bort in ber Gegend von Norwegen, mitten brinne.

# Cartaglia.

Bang recht! mitten brinnen, nur weiter!

Pantalon.

D, Sie verstehen mich ganz! Im Gefolge ber norwegischen Prinzessin befand sich ein Svelmann, ein vortresslicher Mann, so eine Art von Poet, eine Art von Hofgelehrten; dem Fürsten gesiel er nicht, er ward ihm ein Gegenstand der Eifersucht, und verschwand, der Teufel weiß wie?

Cartaglia.

Also ein herenmeister?

#### Pantalon.

Si behüte! Gott weiß, wie er verschwand. Der erstgeborne Sohn des Fürsten ward ausgesetzt — der Fürst wollte ihn nicht anerkennen. Der Fürstin schlug das Klima entweder zu viel, oder zu wenig an; sie war immer krank, und gebar nach zehn traurigen Jahren eine Tochter. Sie starb in der Niederkunft, und auch dieses Kind ging verloren, sie soll es aus Furcht vor der Eisersucht ihres Gatten selbst weggegeben haben; doch kann ich mir schmeicheln, es aus der ersten Haben weinen gehört zu haben.

Cartaglia.

D, Sie gludlicher Mann!

# Pantaton.

Der Fürst konnte seine Tochter nicht auffinden, und war also ohne Succession.

# Cartaglia.

Hand suchte um die Succession für seine beiden Kinder an, und schickte seinen General Rinaldo mit einem Gesandtschaftsgefolge, das einer Belagerungs = Armee wie zwei Tropfen Wasser glich.

## Pantalon.

Und sich auch völlig so betrug. Unser Fürst starb während ber Belagerung; Rinaldo zog muthig ein; die Bürger schimpften ihn Findelkind, was er auch sein soll. Dies mußte ihm wurmen,

Comple

fo daß er plötlich melancholisch ward, und sich von mir in das alte Schloß führen ließ. Sie wissen ja, wie solche Leute an alten Baracken besondere Freude haben. Ich sagte ihm, wie man spräche, daß es dort nicht allerdings richtig sei, auch blieb ich deßwegen zurück und ließ ihn allein; er ging in ein Gewölbe, in dem die verstorbene Fürstin einen Ritter, den sie im Traume gesehen hatte, in Marmor hauen lassen, nebst einer Inschrift, die ich zu lesen nie die Courage hatte.

Cartaglia.

Und ber Kerl unterstand fich?

#### Pantalon.

Er las, und plötzlich stürzte er heraus, schrie: weh! weh! schwang sich zu Pferbe, warf Schild und Speer am Markte nieder, und ba flog er zum Thore hinaus.

#### Cartaglia.

Ein totaler Raptus, eine Art Hirnwuth, eine Gattung eilfertiger Schnelligkeit!

## Pantalon.

Als Azelle nun in die Stadt einzog, ja da ward nichts gethan, als gesucht und gefragt: Rinaldo hier? Rinaldo dort? und die armen Belagerten und Belagerer verwandelten sich in Boten, um ihn zu suchen. Seinen Schild und seinen Speer kaufte sie um hohes Geld von einem Bürger, dem er ihn an den Kopf geworsen hatte. Ich glaube immer, daß er, wie er so schnell hinausritt, in eine Grube siel, in die gerade die Blessirten, oder, wie man oft sagt, die Todten begraben wurden, und daß man ihn in der Eile so mit begraben hat. Die Herzogin hat ihm in allen Zeitungen ihre Krone antragen lassen; aber er läßt sich nicht sehen.

# Tartaglia.

Ich wollte mich nicht so lange bitten lassen. Doch helfen Sie mir ben Prinzen Namiro finden.

\$ 10000 h

Pantalon.

Bas Polizei vermag, steht zu Diensten.

. Tartaglia.

Was Ihre Küche vermag, o stünde es mir auch zu Diensten! Ich hungere stark.

Pantalon.

Ich habe einige Freunde gebeten, das Ende bieses trüben Jahres mit mir zu feiern. Sein Sie mein Gast! Eine gebratene Löffelgans, — ein alter Pelikan mit sieben jungen im Neis. (Beibe ab.)

# Vierter Auftritt.

Der blinte Piaft, Fabiola führt ibn an einem Stabe, und hat ben Anaben auf tem Urme. hinter ber Scene bort man eine Flote, bie fich nabert, und endlich tritt Namiro auf.

Piaft.

Nun sind wir auf dem Markte, mein Kind; wie es still ist, hörst du die kühlen Brunnen rauschen?

fabiola.

Hor', es klagt bie Flote wieber, Und bie kliblen Brunnen rauschen!

Piaft.

Golben wehn bie Tone nieber, Stille, flille laff' uns laufchen!

(Angemeffenes Colo ber Flote.)

Labiola.

Holdes Bitten, milb Berlangen, Wie es suß jum Bergen spricht!

Piaft.

Durch bie Nacht, bie mich umfangen, Blickt zu mir ber Tone Licht!

Mamiro (nabert fich und gibt Wabiola feinen Mantel).

D Jungfrau, wirf ihm biesen Mantel um, benn es ist fühl! Eabiola hangt ihm ben Mantel um.)

## Diaft.

Wer sprach mit dir, Fabiola? Wessen Mantel ist dies? Fabiola, gib mir die Hand; o mein Kind! wer sprach mit dir?

#### Sabiola.

Ich kenne seinen Namen nicht; es ist ber arme Jüngling, ber Flötenspieler, ber schon in Samarkand sich oft mit seiner Faunflöte zu unsern Chören gefellte.

#### Piaft.

Tritt vor mich, Frembling, ich bin ein Blinder; was willst bu bei uns? D rede Wahrheit, daß ich beiner Stimme vertrauen kann!

#### Hamiro.

So will ich Wahrheit vor dir reden, o theurer Greis! ich habe wenig nur zu fagen, ich liebe beine Tochter!

#### Piaft.

Fabiola! kennst bu biesen Jüngling?

#### fabiola.

Ich kenne ihn nicht, Bater! Aber er ist freundlich, und blickt mit Ruhe nach mir, und wenn ich sehe, wie du die Augen- lieder bewegst, wenn du mir gütig bist, so ist mir immer, als müßten die Sterne deiner Augen den seinen gleichen, wären sie nicht untergegangen.

#### Piaft.

Jüngling! wer bist du? Wo ist bein Baterland? Wer sind beine Eltern?

#### Mamiro.

D nenne mich beinen Sohn! benn ich bin elend, wenn ich bir ein Fremdling bleibe. O mein Baterland! es hat mich verloren, seit du Samarkand verließt. Ich bin von Samarkand, ich folgte dir, sei mein Bater, ich will bich beglücken!

#### Diaft.

Du sprichst kühn, wie es dem Jüngling wohl geziemt. — Liebe hat dich mir nachgeführt? Wenn Treue dich uns erhält, so werden wir dich kennen. Aber rede nie leise mit meinem Kinde; für sie ist nur das Böse ein Geheinniß. — Wenn sie dich lieben kann, so verdienst du es. Wo ist der Knabe?

#### Der Anabe.

Bier auf bem Arme bes Fremblings!

#### Hamiro.

Ich will ihn tragen, Bater! Die Pfeife habe ich an bie Brust befestigt, so begleite ich Euren Gesang.

#### Piaft.

Erlaube mir, daß ich meine Hand über bein Gesicht gleiten lasse, damit ich fühle, wie du aussiehst!

#### £abiola.

D Bater, er fieht ebel aus!

#### Piast.

Deine Gesichtsziige find ebel, aber bu bist leichtsinnig!

#### Namiro.

Bater, ich liebe beine Tochter und bich; Leichtsinn und Schwermuth und Unschuld gehen nun einher und singen ben Menschen saufte Lieber, daß sich ihr Herz von dem heißen Tagewerke löst, und sie durch die Tone gerührt, die Augen zu einem reineren Dasein wenden.

#### Piaft.

Es ist still in Famagusta in dieser Nacht, wo sonst sich Alles freute; was fehlt den Einwohnern dieser guten Stadt, daß sie das Jahr so ohne Lebewohl hingehen lassen?

to be to be to be

#### Ramiro.

Ich bin nur seit gestern hier und höre nur Klagen und Trauer; die junge Regentin dieses Landes hat seit ihrer Regierung stets in tieser einsamer Schwermuth gelebt, und acht feit mehreren Monaten wird sie ganz vermißt.

#### £abiola.

Wo ist sie hin, bas arme Beib?

#### Ramiro:

D weh mir! — Keiner weiß es — so liegt die Stadt in tiefer Trauer!

#### Diaft.

Du nimmst tiefen Antheil, Fremdling, an bieses Landes Schickfal!

#### Bamiro.

Dies Land ift meines Baterlantes Schwester!

# Bünfter Auftritt.

Drei Gafte, bie nach Bantalon's Wohnung gehen. - Man riecht Braten.

#### . Cefter.

Es ist sehr stille in ter Stadt, keine Rakete, keine Schweinsblase!

#### Bweiter.

Wenig Leute wissen hier mehr, wie eine Schweinsblase aussieht, seit der letzten Biehseuche.

#### Dritter.

Und die Belagerung hat uns für immer und ewig, und alle Neujahrsnächte alles Knallen verleidet. (alle in Pantaton's Saut.)

# Sechster Auftritt.

Piaft; Fabiola; Ramiro; ber Anabe; gleich baranf Eruffalbin.

#### £abiola.

In diesem Hause scheinen Gaste zu sein, laßt uns Mnsik machen. Piast.

Gut, mein Kind! boch fage mir vorher, wie die Gestirne stehn?

(Fabiola fieht ruhig in ber Mitte bes Theaters, und fieht nach bem himmel; Truffalbin fpringt aus ber hutte.)

# Eruffaldin.

Nun, das nenne ich mir eine Constellation, die sich gewaschen hat. Wenn man heut zu Tage noch an Versprechen glauben könnte, so könnte ich einen ordentlichen Respekt vor der Zukunft bekommen. (Sieht Fabiola.) Aber, was Kukuk! ist da nicht gar die steinerne Mamsell vom Springbrunnen herabsgestiegen? Nein, das nenne ich mir die Ausschweifung bis zum Mirakel getrieben, wenn selbst die Statuen ansangen, Nachts herumzuziehen.

#### Ramiro.

Mein Freund, store fie nicht, fie fieht nach ben Gestirnen!

# Eruffaldin.

Allen Respekt vor dem Handwerke! Sie ist wohl eine Dilettantin von Stand?

# Piaft.

Wie geht der Stern des alten Jahres nieder? Wie geht der Stern des alten Jahres auf?

Labiola.

Es wandeln zum Glilce Die Sterne die Bahn, Mit glitigem Blicke Sehn alle uns an! Die Jungfrau, bie suße, Im himmlischen Reih'n, Gibt freundliche Gruße, Und strahlet so rein!

> Im spiegelnben Schilbe Sieht Liebe sich an, Und Mars blicket milbe, Zu Benus hinan!

Die Wage ruht eben, Ihr Zünglein steht ein; Auch lächeln baneben, Die Zwillinge flein!

Eruffaldin (bat febr anbachtig zugebort).

Ich mache mein Compliment. Sie haben sich allerdings sehr ehrenvoll aus ber Affaire gezogen, nur etwas poetisch. Zum Beispiel: Die Zwillinge lächeln; zum Beispiel: Was mögen sie bann wohl für Mäulchen machen?

namiro.

Mein Freund, fei Er ruhig, und laffe Er uns in Frieden!

Eruffaldin.

Ruhet in Frieden! sagt man zu den Todten; aber für ihn ist es Zeit zur Ruhe; für mich zum Nachtwachen. (Geht zu Plast.) Ei, du mein Gott! Irre ich mich nicht?

Piaft.

D, mein Rind, maren wir von bannen!

Sabiola.

Bas feht Ihr meinen Bater fo an?

Eruffaldin.

Es hat sich da viel anzusehn; ist es doch beinahe stiches bunkel; gönnt mir immer das Bischen Ansehn, die Sterne selbst wehren es uns ja nicht! (Freudig.) D, ich fasse mich kaum!

Comple

Hamiro (will ihn zurudreißen).

Entfernt Euch! ober -

Eruffaldin.

Ober? Ober? Entweder, ober! Ihr, meine Freunde! gehört alle ins Bett zu dieser Zeit, und ich allein gehöre hierher!

Piaff.

Was willst bu von mir?

Eruffaldin.

Fassen will ich bich, schließen will ich bich, werfen will ich bich!

Labiola.

Weh une!

Mamiro (gieht ben Degen).

Cher sterbt 3hr! — Laßt sehen, wer ben Kürzern zieht!

Eruffaldin.

Natürlich ich! — Da ich gar keinen Degen zu ziehen habe, so ziehe ich sicher einen kürzern Degen als Ihr; aber ehe Sie mich so grausam der Gegenwart und Zukunft zu entziehen belieben, so lassen Sie mich ausreden, und meine barbarischen Gesinnungen erst völlig an den Tag, oder vielmehr an die Nacht legen. Fassen will ich dich — in meine Arme; werfen will ich mich — um deinen Hals; schließen will ich dich — an Freundes Brust! (Er umarmt Biaß.) D, Piast! kennst du deinen Trussaldin nicht mehr?

Pinft.

Willsommen, theurer Freund und Unglücksgefährte! — Doch laß uns ruhig sein; wie geht cs bir?

Truffaldin.

Ach so, so, ganz unendlich so, so, ich bin Nachtwächter und Astronom hier geworden, um nur die Stadt bei Tage nicht zu sehen, zu der mich das Heimweh zurücktrieb; ich kann dir verssichern, ich habe ordentlich oft wieder eine Art von Hinausweh empfunden, und ich versichere dich, da ich noch mit dir im Exilio herummusizirte, war mir es viel heimlicher zu Muthe. D, wie freue ich mich, dich wieder zu sehen! Ja, ja, ich merkte es wohl an den Sternen, daß ich bald einen lieben Freund wieder sehen würde! Ach, und Eure geliebte Tochter, wie sie herangewachsen ist, o, ich muß ihr den Aermel küssen!

#### Labiola.

Ist dieser Mann unser Freund, Bater? Ist es ber lustige Truffalbin?

#### Piaft.

Ja, er ist es; da du noch klein warst, theilte er unsre Armuth, er lehrte dich die Sterne kennen, es ist der lustige Truffaldin.

#### . fabiola.

So seid mir herzlich willfommen, lieber Truffalbin, ich banke Euch viel!

## Truffaldin.

Ich habe Eurer Explication ber Gestirne mit großer Berwunderung angehört, Ihr habt viel profitirt!

#### Mamiro.

Berzeiht meiner Hitze; ich kannte Euch nicht. Wenn Ihr bas Loos bieser Menschen theiltet, so theiltet Ihr bas meinige!

(In bem Saufe bes Pantalon's bort man Ramiro's und Agellen's Gefunbleit trinfen.)

#### Diaft.

D, lagt uns nun fingen, hört, bie Gafte jubeln!

#### Eruffaldin.

Und haben in dieser schlechten Zeit eben keine große Ursache dazu. Aber, wenn wir doch singen wollen, so laßt uns jenes rührende Lied singen, das Ihr im Anfang unserer Berbannung für uns machtet, damit ich wieder mitsingen kann.

VII. 16

Piaft.

Wecke Eusebio, und nimm ihn auf den Arm, daß er mitsinge.

fabiola

(wedt ben Anaben, ber am Boben einschlief, wohin ibn Ramiro feste, ba er gegen Eruffalbin ben Degen 30g.)

Erwache, Eusebio! Wir wollen singen, und bann gehen wir nach Haus.

Wem gehört ber arme Schelm?

Piaft.

Ich kaufte ihn von einer Bettlerin; frage ihn felbst, wer er ist?

Eruffaldin.

Das Wohlthun ift bir boch nicht abzugewöhnen!

Piaft.

Was du willst, das dir geschehe, das thue auch ben Andern.

Eruffaldin.

Be, fleiner Invalide, wie heißt bu?

Anabe.

Mein Bater siel im Ariege, mir schlug ein Pferd bas Bein entzwei, da die Feinde in die Stadt ritten, meine Mutter habe ich nicht gekannt. Ach, wie die Sterne so schön leuchten, laßt uns singen!

Alle.

Da sind wir Musikanten wieder, Die nächtlich durch die Straßen ziehn, Bon unsern Pfeisen frohe Lieder Wie Strahlen durch das Dunkel sliehn! "Es brauset und sauset Das Tambourin! Es rasseln und prasseln Die Schellen darin, Die Becken hell slimmern Bon tönenben Schimmern, Um Sing und um Sang, Um Ming und um Klang, Schweisen die Pfeisen und greisen an's Herz Mit Freud' und mit Schmerz!"

Die Fenster gerne sich erhellen, Und brennend fällt uns mancher Preis, Wenn wir uns still zusammenstellen Zum lauten Werke in ben Kreis! "Es brauset und sauset 2c."

An unsern herzlich frohen Weisen, Hat nimmer Alt und Jung genug, Wir wissen Alle hinzureißen In unsrer Tone Zauberzug! "Es brauset und sauset 2c."

Schlug zwölfmal schon bes Thurmes Hammer, So stehen wir vor Liebchens Haus, Aus ihrem Bettchen in der Kammer Schleicht sie, und lauscht zum Fenster 'raus! "Es bräuset und sauset 2c."

Wenn in bes golbnen Bettes Kissen Sich küssen Bräutigam und Braut, Und glauben's ganz allein zu wissen, Macht bald es unser Singen laut! "Es brauset und sauset 2c."

Bei stiller Liebe lautem Feste Erquicken wir ber Menschen Ohr; Denn holbe Mäbchen, trunkne Gäste, Berehren unser klingend Chor! "Es brauset und sauset 2c." Doch sind wir gleich ben Nachtigallen, Sie singen nur bei Nacht ihr Lieb, Bei uns kann es nur fröhlich schallen, Wenn uns kein menschlich Auge sieht! "Es brauset und sauset 20."

Labiola.

Ich habe meinen Freund verloren, Die liebe Mutter! sie ist todt, Mein Sang ergötzet eure Ohren, Und schweigend wein ich auf mein Brod! "Es brauset und sauset 2c."

## Piaft.

Ist's Nacht? Ist's Tag? ich kann's nicht sagen, Am Stabe führet mich mein Kind, Die hellen Becken muß ich schlagen, Und ward von vielem Weinen blind! "Es brauset und sauset 2c."

Eruffaldin.

Ich muß die lust'gen Triller greifen, Und Fieber bebt durch Mark und Bein, Euch muß ich frohe Weisen pfeifen, Und möchte gern begraben sein! "Es brauset und sauset 2c."

### Anabe.

Ich habe früh bas Bein gebrochen, Die Schwester trägt mich auf bem Arm, Auf's Tambourin muß rasch ich pochen. Sind wir nicht froh? baß Gott erbarm! "Es brauset und sauset 20."

#### Ramiro.

Dies Lied ist rührend, liebe Freunde, aber mir bleibt keine Strophe, ich bin so glücklich, daß ich unter euch bin, so glücklich, daß ich dich sehe, Jungfrau, ich würde euch Lügen schelten, wenn ich sänge.

fabiola.

D fcmeigt, ich febe bie Gafte nahen sich bem Fenster! (Pantalon, Tartaglia und Andere am Fenster.)

Pantalon.

Ha! ihr betrübten Spielleute, könnt ihr nicht ein lustiges Stücken?

Ernffaldin.

Heutzutage ist es still und nahrlos, und die Zeit ist so mit traurigen Geschäften überladen, daß sie gar keine Zeit zur Lustigkeit hat, auch ist das Gute so selten, daß man Einem wirklich nichts Schlechtes wünscht, wenn man Einem etwas Gutes wünscht, also:

> Gute Nacht, ihr trunknen Gäste! Dieses Jahr kein Wiebersehn, Läßt euch gleich bes Wiges Reste Guter Wein heut' boppelt sehn!

> > Piaft.

Gute Nacht, ihr frohen Gäste! Dieses Jahr kein Wiebersehn, Darum wilnschen wir, bas Beste Möge klinstig euch geschehn!

Namiro.

Gute Nacht, ihr guten Gäste! Dieses Jahr kein Wiebersehn, Frucht und Blüthe schmückt bie Aste, Die auf gutem Boben stehn!

Fabiola. Gute Nacht, ihr guten Gäste! Dieses Jahr kein Wiebersehn,

O fo thuet noch bas Beste, Last uns ohne Lohn nicht gehn!

Pantalon (am Fenfter ju Tartaglia).

D, Herr Tartaglia, was halten Sie von bieser Musit? Ich habe auch nicht für einen Pfennig Gehör! Cartaglia.

Was mich anbelangt, so habe ich zwar ein ganz erstaunliches Gehör, besonders an Schlüssellöchern, aber für Musit habe ich gar keine Memorie.

Pantalon.

Wissen Sie, was ich gethan habe?

Cartaglia.

Mein.

Pantalon.

Ich habe nach ber Wache geschickt, um biese Musikanten zu arretiren, weil ich vermuthe, daß sich ber Herzog bei ihnen befinde.

Cartaglia.

Hapierchen hinab, und verlaffen bas Fenster.)

Eruffaldin (hebt bas Belb auf).

Sternschnuppen, Sternschnuppen, die Barmherzigkeit schneuzt sich gewissermaßen. (Man bort bie Patrouille anmarschiren, und bie Worte hinter ber Scene: "Ihr ergreift nur ben Alten und seine Tochter, ben jungen Menschen hat herr Pantalon auf sich genommen!")

Mamiro.

Habe ich recht verstanden? Man stellt uns nach! Bater, Geliebte tretet näher zu mir! (Sie nabern sich ihm.)

Piaft.

D welch Getilmmel, Webe mir Blinben!

fabiola.

O theurer Frembling, Was kann geschehen?

Hamira.

Balb wird mein Muth Euch Hilfe erfinden!

Eruffaldin.

Auf meinen Posten

Will ich nun gehn!

(Eruffalbin fest fich in fein Sausden und beobachtet bie Begebenheit mit feinem Gehrohre.)

# Siebenter Auftritt.

Eartaglia und Pantalon aus bem haus, im hintergrund erscheint die Wache, bie Musikanten treten in ber Mitte bes Theaters naber zusammen, Ramiro gibt ben Knaben in die Arme Fabiola's, welche ben Greis an einem Stabe führt.
Ramiro steht fed und zieht ben Degen.

Pantalon. Sollte er's fein?

Cartaglia. Ja, nach bem Schein!

Pantalon. Wollt ihr ihn fassen?

Cartaglia. D, ihr wollt spaffen!

Kamiro.
Stellt nur bichte Euch zusammen.
Gleich sind wir bie Schurken los!

Pantalon und Cartaglia (gegenfeitig).

Ihn anzufassen Bleibt Euch überlassen! (Mit Berbeugungen.)

Pantalon. Herr, ihr wollt spaffen, Euch steht es zu!

Cartaglia. Ich muß hier passen, Ich ehre bie Stabt!

Pantalon. An feiner Seite,

Cartaglia. Sängt eine Scheibe,

Pantalon.

In seiner Sanb

Cartaglia.

Seh ich gewandt,

Beide.

Ach, einen Degen! Einen großen, Einen bloßen Degen sich regen!

Namiro.

Eure Furcht mich langeweilet, Gilet, eilet!

Beibe.

Ach, uns entgegen Seh ich ben Degen!

Pantalon.

Den großen,

Cartaglia,

Den blogen,

Beide.

Den Degen sich regen!

Pantaton.

Leer ift bie Scheibe,

Cartaglia.

Bloß ist bie Scheibe,

Beide (wechselweise).

Beibe, Beibe, Lass't uns gehn, Scheibe! Schneibe! Keinem soll sein Recht entgehn!

(Sie winten ber Dache.)

Chor.

Faßt fie, faßt fie!

Eartaglia.

Bugegriffen !

Pantalon.

D, ich greife Niemand vor!
(Dieses wiederholt sich nach bes Compositeurs Willen.)

interretate little nach nen kompoliteure Wie

Piaft.

Web, mein Rinb,

D welch Getilmmel!

fabiola.

Shilte uns,

D güt'ger Simmel!

Ramiro.

Folgt mir nur

Durch bas Gewimmel!

(Er wirft Gold aus und geht mit ben Seinen ab; Pantalon, Tartaglia, die Wache fallen alle zur Erde und raffen, mabrend fie ununterbrochen fortsingen.)

Chor.

Faßt sie, faßt fie! Laßt sie!

Cartaglia.

Bugegriffen, zugegriffen!

Pantalon.

D, fie greifen mir ja bor!

Eruffaldin (tritt aus ber Gutte).

Hier ist Manna gefallen, aber ich will sie irre machen!

"Hört, ihr Herren! laßt ench sagen, Enblich hat es Zwölf geschlagen!"

(Sie fpringen Alle auf, fich gegenseitig bas neue Jahr abzugewinnen, Truffalbin lieft wahrenbbem bas Gold auf, bas noch an ber Erbe liegt.) Chor.

Prost Neujahr!
Prost Neujahr!
Ich hab es gewonnen!
Gelogen!
Gelogen!
Ich hab es gewonnen!

Cartaglia.

Ich sagt es zuerst!

Pantalon.

3ch sagt es zuerst!

Beide (wechselweise).

Sie irren!

Sie irren!

Ich war schon

Am Neujahr, .

Da sie noch am Prost!

Eruffaldin.

Wahrhaftig, Wahrhaftig,

Sie sind nicht bei Trost!

Chor.

Gewonnen!

Gewonnen!

Du gabift mir ben Bein!

Eruffaldin (hat Alles aufgelefen).

Gi, welcher Lärmen!

Wer wird so schrei'n!

Wollt ihr bie gange Stadt erweden,

herr Bürgermeister!

herr Minister!

Geht gu Bette!

Socilöbliche Patronille

Padt euch zur Pritsche!

Sonst muß die Wache sich felbst arretiren, und ber Burs germeister befehlen, den Burgermeister auf die Wache zu setzen! (Sie geben singend und gratulirend ab.)

## Achter Auftritt.

Eruffalbin (allein).

Jetzt will ich mich hier aus der Gegend zurückziehen; denn es möchte unangenehme Nachfrage geben, ich habe nämlich den jungen Burschen dieser Stadt eine Parthie Schweinsblasen für diese Neujahrsnacht verkauft, welche im vorigen Jahre schon zerknallt sind, und die ich künstlich in langen Winterabenden wieder zusammengeleimt habe, wenn sie mich nun sinden, so können sie mir leicht die schlechten Blasen mit guten Beulen bezahlen! (186.)

## Meunter Auftritt.

(Ein Gewolbe, an ber Band bie Statue eines Ritters und eine Inschrift, wie fie unten beschrieben wirb.)

Ramiro; Biaft; Fabiola.

Diaft.

Wo hast bu uns hingebracht, Fremdling, und wie konntest bu uns so ruhig burch die Wache führen?

Cabiola.

Vater, er warf Gold aus!

Piast.

Wessen Golb?

Ramiro.

Beruhige bich, ich bringe euch hier in den unbewohnten Theil des Schlosses zu einem alten Manne, bei dem ich wohne. Es wird dir hier wohl sein, denn unser Wirth ist arm wie wir.

1 harmonic

Piaft.

D, wie wiberfprichst bu beinem Golbe?

fabiola.

Du, bist bu arm?

Ramiro.

Arm bin ich, warf ich bem Bolke gleich bas Gold hin; ist ber nicht arm, bessen größter Reichthum es ist, arm zu sein?

fabiola.

Ich verstehe bich nicht.

Piast.

Rebe einfach, Freund, fonst lügst bu!

Bamiro.

Mein größter Reichthum ist es, arm zu sein; benn ist es nicht mein Reichthum, euch zu gleichen, die ich liebe?

fabiola.

Die Liebe lehrt bich lieblich reben!

Aamiro.

Die Liebe lehrt Mich lieblich reben, Da Lieblichkeit Mich lieben lehrte!

Arm bin ich nicht In beinen Armen; Umarmst bu mich, Du süße Armuth!

Wie reich bin ich In beinem Reiche, Der Liebe Reichthum Reichst bu mir!

O Lieblichkeit! O reiche Armuth! Umarme mich In Liebes - Armen!

### £abiola.

Wie ist beine Stimme freundlich, o Fremdling!

### Mamiro.

Ich muß singen, um mit dir zu reben, benn beine Rebe ist Gefang! Diaft.

Jüngling, bein Gesang hat mich gerührt, aber ich bin blind, so lasse beine Worte auch meine Augen sein. Ich kannte einst vor langen Jahren biese Stadt und dieses Schloß, da noch des Hoses volle Pracht die Mauern füllte.

### Sabiola.

Du fagst, wir seien in bem unbewohnten Theile bes Schlosses; welcher Theil ist dies, und warum unbewohnt?

### Ramiro.

Du weißt, ehe noch der Herzog von Samarkand die herrenlose Stadt eroberte, und seiner Tochter Azelle zur Mitgift gab, regierte hier ein Wütherich an der Seite eines Engels; sein erstes Kind, einen Prinzen, ließ er aussetzen, weil er an seiner Ehelichkeit zweifelte!

### Piast.

Rebe schnell, bas Alles fenne ich!

#### Ramiro.

Viele Jahre nachher gebar ihm die Fürstin eine Tochter, und starb in der Geburt, auch dieses Kind entkam. — Der Herzog theilte bald das Grab seiner Gattin, doch ihre Nuhe wohl nicht.

### £abiola.

Die arme Frau! Und ach, ihr Töchterlein! wo kam es hin?

### Piaft.

Auf allem biesem ruht Geheimniß. Doch unter Schmer= zen wird die Wunde heil, und unter Schmerzen reift die Narbe!

### Bamiro.

Seit dem Verfall des hohen Fürstenhauses, versiel auch dieses alte Schloß, wie jede Frucht, die einen Wurm enthielt, an ihrem bösen Insassen verdirbt. Die junge Herzogin bewohnt den neuen Palast und hier dies öde Haus, aus dem mit hohlen Augen die Erinnerung blickt, bevölkerte des Volkes Phantasie mit Geistern, die durch seine Hallen jammernd wandeln!

Piaft.

Ruhe ben Tobten!

fabiola.

Ruhe!

Hamiro.

Hier in diesem Gewölbe hat die Fürstin einen Stein mit folgender Inschrift feten laffen, hier dir gegenüber steht sie:

"Sieh, es sitzet ber Zimm'rer im mächtigen Gipfel der Eiche, Freudig erklinget der Hain unter dem Schlage ber Axt, Und es fallen die Splitter, da glaubt er die Arbeit zu fördern, Bis dann der Zweig, der ihn trug, selbst mit dem Splitterer stürzt!"

(Ueber biefen Zeilen ift ein Holzhauer abgebildet, ber auf einem Baume mit verbundenen Augen fist, und mit feiner Art ben Aft, ber ihn trägt, abhaut. Daneben fieht die Statue eines geharnischten, fireitenden Ritters mit ber Unterschrift:)

"In biefer Gestalt sah ich im Traume meinen erstgebornen versornen Sohn mit Schilb und Speer kriegerisch burch biese Hallen schreiten!"

fabiola (beleuchtet mit ber gadel die Statue).

D Bater, welche eble Gestalt! Er kämpft, die Augen zugesbunden, auf seinem Schilde die Sphhnx, auf seiner Brust ein strahlendes, feuriges Auge, — o daß ihn seine arme Mutter nie gesehn! (Bewegt).

Bamiro.

Friebe ben Tobten! (Baufe).

Diaft (febr bewegt).

Und Thränen! — (Muhig.) Wie lange ist es, daß die Stadt erobert wurde? Seit welcher Zeit ist hier der Geister Aufenthalt?

Ramiro.

Zehn Jahre sind es nun! Am Tage, da die Stadt erobert ward, trat Rinaldo, der siegende Feldherr von Samarkand, während seine Soldaten im vollen Jubel des gelungenen Werkes durch die Straßen strömten, in dies Gewölbe allein und sinnend. Es wechselte, wie mir erzählt ward, stets Kraft und Schwersmuth schnell in seiner Seele, und plötzlich hörte man ihn Wehe, Wehe! rusen; er stürzte wild aus diesen Hallen, warf Schild und Speer am Markte schmetternd von sich, und sloh allein dem offnen Thore zu, an dessen Thoren noch der Lorbeer seines Sieges streiste!

Piaft.

Und alles bas warum?

Bamiro.

Das weiß kein Mensch! Man spricht: er habe Geister hier gesehen! Seitbem zog er allein und zerstört durch die Länder; die Liebe der Fürstin dieses Landes konnte ihn nicht zurückrusen, und nicht ihre Krone, die sie ihm geboten! Sie selbst ist von tieser Traner umfangen. Seit mehreren Monaten ward sie von ihrem Bolke nicht gesehn.

fabiola.

D, die Arme!

Piaft.

Nun führe uns zur Ruhe! Doch Eines noch, tu sprichst so würdig, Fremdling, ich mag dir gern vertrauen, und willst du beinen Namen länger noch verschweigen, so sei es dir vergönnt!

Bamiro.

Wer bist bu?

Piaft.

Führe mich zur Ruhe!

Hamiro.

Wer ift bein Kind? Dh! wer ift Fabiola?

Piaft.

D führe uns gur Ruhe!

Namiro.

So folgt mir dann! Ich werde hier in meinen Mantel gehüllt, Wache halten!

£abiola.

Lebe wohl! - Wir sehen bich wieber!

Piaft.

D, fonnte ich bich feben!

fabiola (zu Ramiro).

Ich sehe dich!

Hamiro ju (Fabiola).

D Fabiola! bich nur febe ich! (Alle ab in bem Geitengewolbe.)

## Behnter Auftritt.

Mzelle tritt in bas Gewölbe, sie ist schwarz gekleibet, eine biamantene Krone in ben Haaren; sie trägt einen Speer in ber Hand, auf bem eine Facel besestigt ist; und zieht mit ber andern Hand einen schweren Schild nach sich; sie legt ben Schild an die Erde vor die Statue bes Ritters, steigt hinauf und sest ihm die Krone auf. Den Speer mit ber Facel stößt sie in die Erde. — Eine Dienerin bringt ein Gefäß voll Myrthe, Lorbeer und Cypresse, sest es schweigend nieder, und geht mit Geberden bes Mitleids ab. Uzelle schmuckt mit den Myrthen und Lorbeerfränzen die Statue — sich sest sie den Cypressenfranz auf. — Während dieser Pantomime rührende Harmonic, die in schwermüthige Melodie übergeht.

Azelle.

Rannst bu lieben? Kannst du lieben? Selbst die Schmerzen Tief im Herzen Liebend üben? O Rinalbo! O Rinalbo! Selbst bie Schmerzen Tief im Herzen Übet Liebe!

Lorbeer, Myrthe Dich umgilrte, Mich Chpresse, Nie vergesse Ich bes Leibes!

Meine Krone Dich besohne, Dich im Bilbe In bem Schilbe Schlumm're ich!

Siegesfacel, Liebesfacel, Dich verzehre, Auf bem Speere Mir im Herzen!

Weh mir! D könnte ich dir die steinerne Binde von den Augen reißen! — Weh mir! besser so; du wirdest doch die Blicke nicht zu mir wenden, zu mir, die um dich im Dunkel schleicht, um dich des Thrones helle Stusen nicht betritt, und nochmals schwör ich dir — o Schwur! so oft floßst du von meinen Lippen, der Liebe und des Jammers Schaum, die in dem Herzen ewig kochen. — O Azelle! arme Azelle! Er hat dich nicht erhört! Du sahst ihn wieder, er hat dich nicht erhört — o Azelle! arme Azelle! Wehe dem, der seines eigenen Mitseids Leid geworden ist! Hier ende Leid — o Schild! der oft des Todes Pfeil von seinem Herzen abwies, o weise mich nicht ab, die Liebes – Pfeile nach ihm sendet! O armer Schild, den sein Arm nicht mehr hebt! o trage die arme Azelle, die er nie umfasset! (Sie legt sich an die Erde, den Schild unter ihr Haupt, und schlummert ein.)

VII.

# Elfter Auftritt.

Borige; Ramiro in ben Mantel gehüllt, ta er bie brennente Fadel fieht, erschrickt:

Hamiro.

Wer zündete die Fackel an? des Ritters Bild bekränzt? O güt'ger Gott! es wandeln Geister hier.

Azelle (erwacht, fpringt heftig auf).

Wer sprach hier? Wer spottet beines Bilbes, Rinaldo! Wer spottet meiner? — Wehe!

Mamiro (für fich).

Götter! ber verftorbenen Fürstin Geift! — Ramiro, Muth!

Azelle.

Welche Stimme! ber Furftin Beift? Ramiro?

Mamiro.

Sie nennt mich!

Rzelle (tischt bie Fadel aus). Nacht fei es, ich will bich sehen, Beift!

> Wer bu auch feist, Zeige bich mir, Ich liebe Helben, Furchte bich nicht!

Namiro. Wer bu auch seist, Zeige bich mir, Bon Helben stamm' ich, Kürchte mich nicht!

Azeile.

Bist bu ein Sterblicher? Was führt bich her?

Bamiro.

Die Liebe!

Azelle.

Co bift bu mein Bruber im Leibe!

Mamiro.

Ich liebe gludlich!

Azelle.

D war ich beine Schwester bann!

Mamiro.

Lass' Leid und Liebe sich verschwistern; nenne dich mir; ich bin ein Ebelmann, und schweige —

Azelle.

Go bore! ich bin Azelle, bie Berzogin!

Bamiro (eilt auf fle gu).

D Schwester! o Liebe!

Azelle.

Rühner! wer bist bu?

Bamiro.

Ramiro, ber Bergog!

Azelle (umarmen fich).

Du! Gott! Du hier!

Mamiro.

Sprich! wo warst bu? daß bein Bolf bich vermißte! D! sahst du Rinaldo?

Azelle.

D, ich fah ihn!

Bamire.

O erzähle mir!

Azelle.

In bunte Zigeunerkleider vermummt, suchte ich ihn mit Thans, meiner Kammerfrau auf. Ich fand ihn fern von seinem Schloß, einsam im Wald an einem Brunnen sigen, in tiefsinniger Schwermuth. Ich weissagte ihm aus der Hand, daß ihn eine Herzogin liebe, aus Liebe für ihn sterbe, ihm die Krone geben wolle, und gern nur seine Sclavin sein. Da brach er den Stengel einer Sonnenblume ab, die neben dem Brunnen stand und verblüht war, und sagte ernsthaft: "Wem hat diese ihre Krone gegeben?" Da mußte ich weinen, und meine Hand ergriff er, und sah hinein und sprach: "Du bist meine Schwester nicht, sage mir nicht, was ich weiß, sage mir, wo ist meine Schwester?"

Ramiro.

Er hatte eine Schwester? - Gott!

Azelle.

Da eilte er durch die Gebüsche; ich stand weinend, und sah, wie die grünen Zweige hossnungslos ihn umarmten. Ich sloh; Thans ließ ich zurück, und beschwer die Listige, ihn mit allen Künsten hieher zu bringen. Wenn ihn das Bolk grüßt, wenn Alle ihn zum Herrscher ausrusen, vielleicht erweicht dann sein Herz. — D wehe mir! wird er mich lieben?

Bamiro.

Wo ist Thans? Ift sie zurüd?

Azellic.

Wehe, sie wird ihn nicht bringen!

Namiro.

Arme Azelle! sei ruhig; bald vielleicht kommt sie. (umarmt sie.)

# Bwölfter Auftritt.

Borige; Fabiola tritt fchudytern aus bem Geitengemolbe.

Sabiola.

Wachst du? Fremdling, Lieber, wer flüstert? D, kemme zu mir!

Hamiro.

Hier bin ich!

Azelle.

Sprich, wer ift fie?

fabiola.

Weh, ein Weib In seinen Armen! Weh, mir Armen!

Azelle.

Sprich, Geliebter! Sprich, wer ist sie? Die bich sucht!

Bamiro.

Die Geliebte Sucht mich hier!

£abiola.

Ja, ich wollte Dir gestehen, Daß ich liebe!

Azelle.

Laß bich, holbe Freundin, sehen, Auch ich liebe!

Bamiro.

D, Fabiola, dies ift meine Schwester, die ich hier fand!

fabiola.

Deine Schwester? Wer ist sie? Wer bist bu? Wie sprachst bu von ihr?

Azelle.

Jungfrau, ja ich bin Azelle, bie Bergogin!

fabiola.

1 - 1.71 - 1.71

Du? bie unglückliche Herzogin! Und er?

# Dreizehnter Auftritt.

Borige; Piaft fommt aus bem Seiten jewolbe.

pinft.

Fabiela, mein Rind, wo bift bu?

Sabiola.

Bier, o Bater! Bier ift Azelle, bie unglückliche Berzogin!

Piaft.

Du, bift bu Ramire, ber entflohne Fürst?

Bamiro.

Der beine Tochter liebt!

fabiola (bolt eine Faffel).

Run will ich bich sehen, arme Berzogin!

Piaft.

Sehen! Sehen! D fount ich wieder feben!

D bes Glickes! Wem bes Lichtes Beil'ger Schimmer Seiner Freunde Antlitz zeigt!

Kabiola, Namiro, Eure Freuden muß ich leiden! Liebe sühl in unsern Armen! Gilte hör' ans unsern Worten! D, ich kenne beine Schmerzen!

Piast.

Meine Augen Milsen immer Sich ergießen, Nie empfangen Sie ben Strah!! Swie säh ich euch so gerne! Bater, laß die Leiden schweigen! Bater, theile unsre Freuden! Azelle, Deine Schnierzen theil' ich gerne!

£abiola.

So sprechen benn die Sterne mahr; Wiedersehen, Liebe, o mein Bater!

Piaft.

Fabiola, bald fegnet nun ber himmel beine Tugend!

fabiola.

Ift Tugend nicht bes himmels Segen felbst?

Ramiro.

D, welche eble Weisheit! Azelle, ich folgte Bettlern nach, und fand Schätze.

Azelle. Ich folgte Kriegern nach, und fand nicht Friede!

Piaft.

Rinaldo? Floh' er nicht aus biesem Gewölbe, ba er so eilend, so erschreckt die Stadt verließ?

Rielle.

Ja, aus biefen Sallen floh mein Glud!

Diaft.

Wessen Bild steht hier in biefer Salle?

Hamiro.

Das Bild tes erstgeborenen Sohnes ber vorigen Fürstin dieses Landes, wie sie im Traume ihn gesehen. Gott! ahne ich recht?

Piaft.

So bricht ber Tag an!

Azelle.

Dies Bilb gleicht so Rinalben, baß ich hier oft verweile!

Diaft.

Wer ift Rinalbo's Bater?

Unmire.

Reiner kennt ihn, er ist ein Findelkind; unser Bater fand ihn auf der Jagb!

Azelle.

O, helle, helle wird's vor meinen Augen, seines Baters Land hat er selbst erobert!

Diaft.

Da er in diese Hallen trat, sah er sein eignes Bild, und floh vor dem plötzlichen Lichte, das in seine dunkle Herkunft fiel. Wie heißt des Traumbilds Inschrift?

## Mamiro (lieft):

"In dieser Gestalt sah ich im Traume meinen erstgebornen verlornen Sohn mit Schild und Speer kriegerisch durch diese Hallen schreiten!"

Rzelle (gu bem Bilbe).

D Rinaldo, ich besitze bein Eigenthum, und wollte bir beine eigne Krone schenken! (Bu Fabiola.) Ihr armen Leute nehmt mich, euer bin ich nun!

Sabiola (umarmt fie).

Du, meine Schwester!

# Dierzehnter Auftritt.

Borige; Ehans eilenb.

Thans.

Azelle, Azelle! Beil bir!

Azelle.

D, Thays, wo ist Rinaldo?

Chans.

Er folgte mir, benn ich habe ihm geschworen, seine Schwester sei bier!

Azelle.

So haft bu ihn belogen!

Chans.

Er sah noch niemals seine Schwester; und lebt sie irgendwo in der Welt, so wird sie auch zu sinben sein. Einstweilen mag eine andere diese Rolle spielen; haben wir ihn boch!

Azelle.

D, wie fann ich zaubern! Sprich, wo ift er?

Thans.

Ich habe ihn Truffaldin übergeben, weil ich nicht wußte, wo du warst; soll ich ihn hierher bringen?

Azelle.

Doch, wer foll seine Schwester vorstellen? Rathe mir Ramiro, rathe edler Greis!

Diaft.

Soll ich rathen? Wo bas Schickfal selbst bas Räthsel löset, nun so sei es; laß ihn mit verbundenen Augen von Trussalbin hergeleiten; bann folgt mir in dieses Seitengewölbe, ich will euch weiter sagen, was zu thun ist, und wo wir ihm die Schwester sinden.

£abiola.

D Bater, laß mich bes Mannes Schwester sein, ber seine Schwester so liebt! Auch bann soll er mich nicht lassen, wenn ihm die wahre Schwester gefunden ist!

Mamiro.

Wer kann bich lassen, wer fahe nicht gern seine Schwester in bir?

Azelle.

D, Ramiro, wie bist bu gludlich!

Piaft.

Bringt nun Rinaldo!

Thans.

Ich gehe! (nb.)

Azette.

Freude, o Freude! O wie's im Herzen schlägt! Das nicht mehr Schmerzen hegt, Freude, o Freude! Ihn soll ich sehn!

Chor.

Frende, o Freude! Ihn foll fie fehn!

Azelle.

Helle, o helle Werden die Blicke mir! Nimmer zursicke dir, Treue Azelle, Kehre das Leib!

Chor.

Treue Azelle, Rie kehre Leib!

Azelle (nimmt ben Cypreffenfrang ab, und wirft ibn in bie Luft).

Aränzlein, o Aränzlein! Du meiner Schmerzen Zier! Nun wohnet Scherzen hier, Aränzlein, o Aränzlein! Lebe nun wohl!

Chor.

Kränzlein, o Kränzlein! Lebe nun wohl! Azelle.

Schleier, o Schleier!

Du meiner Leiben Freund!

Sonne in Freuten fcheint!

Traner, o Trauer!

Scheibe von mir!

Chor.

Trauer, o Trauer!

Scheite von ibr!

(hier legt Agelle ten Schleier und bas fcmarge Gewand ab, unter welchen fie ein buntes Bigeunerfleib hat.)

Azelle (anegelaffen froblich).

D, all ber Freure! all bes Glückes! wie bin ich neu geboren! D, ihr lieben bunten Farben, nie will ich mich wieder von euch trennen! D, ihr Freunde, kommt, umarmt mich, nie hat ein Mensch so freudig die Krone verloren! (Sie umarmen sie.)

Diaft.

So folgt mir jum letten Werfe, o ihr Gludlichen!

£abiola.

D Bater, konntest bu feben! (Alle folgen bem Greis in bas Seiten-

# Fünfzehnter Auftritt.

Rinaldo geharnischt mit verbundenen Augen, Eruffalbin führt ibn und ift furchtsam.

Minaldo.

Führe mich fcneller, ba bu fiehft!

Eruffaldin.

Herr, hier ist es besser nichts zu sehen, als etwas zu sehen, benn wer hier nichts sieht, sieht auch nichts Schreckliches!

### Minaldo.

Und was ift schrecklich bier?

## Eruffaldin.

Alles und Nichts; Alles, weil man nichts sieht, und Nichts, weil Alles nichts ist!

### Minaldo.

So ist beine Neve das Schrecklichste; benn Alles, was bu redest, ist Nichts; so schweige bann, bamit wir uns nicht fürchten!

## Eruffaldin.

Dagegen läßt sich nichts einwenden; da aber hier, wie wir so eben übereingekommen sind, Nichts Alles ist, so läßt sich Alles dagegen einwenden.

### Binaldo.

Schweige, bringe die Zigeunerin her, damit das Spiel mit mir ende; denn wahrlich, wenn man mit mir spielte, so zerschlage ich das Schachbrett, den Spieler und die Figuren!

## Eruffaldin.

So will ich die Figur tes Läufers vorstellen, und wäre es auch nur allein, um davon zu kommen. (Er lauft ab.)

### Hinglbo.

Allmächtiger Gott! v laß ben Aberglauben Wahrheit werden, o thue Wunder, laß mich meine Schwester sinden, dann will ich nochmals mein Baterland erobern, und so war meiner Mutter Traum mir Prophezeihung! D, kann ein Traum zur Wahrheit werden, so mag auch die Weissagung der Zigeusnerin Wahrheit sein! Allmächtiger Gott! der du die Wahrheit bist, ich diluke mir nicht mehr weise, da selbst in eines Weibes Traum deine Weisheit liegt! D, gib mir die verlorne Schwester

wieber, daß ich in ihr ber nie gekannten hohen Eltern Ruhm erneue, und fie in mir. Ruhm! bu frecher Stolz ber Jugend, bes Mannes Kinderspiel, Gebig in bes Roffes schäumenbem Maule; Ruhm! bes Greises Strohbett, Schattenspiel zwischen Tob und Leben; wie bunt lag beine Brille über meinen Augen, ba ich mit Beeresmacht vor biefen Mauern lag; ich bünkte weise mir, weil ich mit Winkelzugen bie armen Burger hungern lehrte, ich glaubte fart zu fein, weil ich Menschen bezwang, bie schwächer waren als ich; aufhellen wollte ich ber eigenen Beburt Dunkelheit! - "Wer ift fein Bater?" fragten fie, "Muth!" wollte ich antworten; "wer ist feine Mutter?" — "Jugend!" fo wollte ich sprechen, und fühn leben, und zu ben Bürgern biefer Stadt, bie ked mich schimpften: "Findling aus bes Nachbars Land, verschone uns, wir haben Eltern, bie um uns weinen!" zu ihnen fprach ich: "Die offne Welt ift meiner Mutter Leib, Die Welt foll um mich weinen, um mich sich freuen; da ich durch eure Thore ging, ward ich geboren, fiegreich geboren, webe, wie ist bas Leben mir zu eng!" fo fprach ich, glaubte neu zu fein, und meines eigenen Lebens eigener Erfinder! — O Ruhm! bu armer Ruhm! wie ich mich brüftete, fo hatte mich ichon längst ein schwaches Beib geträumt, so hatte die geliebte Mutter, ach! die ich nie gekannt, in ihrer Träume Sehnsucht mich geschaffen; ba ich in jene Hallen muthig schritt, ba stand ich schon und fühlte, wie die freche That zu fpät nur kommen kann, wo Phantasie im Leben einsam bildet! - D, ich glaube nun, ich weiß nicht mehr, und nur ber Gläubige fei ferner mir ein Weifer! Geierliche Dufit Rinalbo bort mit Undacht gu, fniet gur Grbe nieder, tem Bilbe res Ritters gegenüber.)

# Sechzehnter Auftritt.

Piaft; Ramiro; Fabiola; Azette, als Zigeunerin; Eruffalbin. (Canon.)

Azelle. Rinalto, höre mich! Helb! ich beschwöre bich; Höre und schweige!

Fabiola. Rinalbo, höre mich! Kein Laut verstöre mich; Höre und schweige!

Ramiro. Rinalbo, höre mich! Liebe belehre bich; Höre und schweige!

Piast. Rinaldo, höre mich! Geister beschwöre ich; Höre und schweige!

Piaft.

Schickfal!
Du ber Gottheit Macht,
Der Menschen Armuth,
Schickfal!
Schickfal!
Du bes Fabens sich'rer Weg,
Der im verwirrten
Knaule sich windet!
O bu Ordnung der Zeiten!
Ewige, uns unbegreislich!
Mich erforst du zu sprechen;
Wie tausendfältig verwandelnd

Du vor mir hanbeltest,
Mich, ben Blinden!
Denn blind ist bein Gang,
Dir ist ber Menschen Licht
Dunkelheit!
Du Auge, alles Lichtes Grab und Wiege,
Du Auge ber Gottheit,
Schicksal!
Laß mich, laß uns
Nun lösen das Räthsel,
Das ihn quält,
Und uns mit Ihm!

Piast, Fabiola und Azelle. Deine Blide bedt bie Binbe, Was wir thuen, siehst bu nicht!

### Pinft.

In bem Herzen wohn Bertrauen, Glauben schaffe innres Licht, D, bann wirst bu Freube schauen, Wenn bas Licht zum Lichte spricht!

#### £abiola.

Hoffnung zünde in bem Herzen Dir die bunkle Flamme an, Der Erwartung silfie Schmerzen Brechen aller Lüste Bahn!

### Rielle.

Liebe spielt mit bunten Flammen, Buhlt und sucht bein kaltes Herz, Lieb' und Leib bes Lebens Ammen Wiegen balb bich himmelwärts!

Piast, Fabiola und Azelle. Glanben, Hoffen, Lieben winden Durch die Nacht der Sterne Kranz, Bald wird dir die Nacht verschwinden, Bald erblichen Lebensglanz! Binaldo (ungebulbig).

Gilet, eilet! Lange nicht mehr Dulbe ich! Glauben? Dich glaube! Rur haltet nicht bie hoffnung Schmerzlich in Sehnsucht bin, Sie rafft ben Glauben bin, Wenn sie ewig febnt, Wie Tantalus Zunge! O schon reget wild bie Begierbe fich, Bu feben, gu lieben ! Mir auch schlägt Im Bufen ein Herz, Ein Berg bes Menschen, Mucs Webens, Alles Lebens Herz Und ber Gottheit Spiegel!

> (Babrent bem ift Fabiola zu bem Bilbe bes Ritters gestiegen, und schließt es in ihre Arme; Ugelle fniet vor bem Bilb und reicht ibm bie Krone.)

Piaft und Hamiro (nehmen Rinalben bie Binbe von ben Mugen).

Wir lösen bir bie Binde, Sieh, sei glildlich und beginde uns!

### Binaldo.

Himmel! Hier, Gett! mein Bild, o Traum ber Mutter!

### Piast.

Dies ist beine Schwester, vies die Herzogin, die dich liebt, die sie dir gab!

Bingloo (fie fallen ihm in bie Urme).

Kommt, kommt Beide an mein Herz, o liebe Schwester, du niegesehne, langersehnte, ewigersehnte, o wo warst du, du theures, zartes Kind!

Piaft.

So sage ich dann noch wenige Worte: Fabiola, du bist meine Tochter nicht, du bist der verstorbnen Fürstin verlornes Kind!

Labiola.

D Bater, ich bin Eure Tochter! Ich bin es, o Bruber! Bruber! Wer spricht bas Gluck aus?

Ramiro.

Gott, was ich ahnete, bu bist bes Greises Tochter nicht!

Labiola.

Mues, Alles bante ich bir!

Azelle.

Nimm mich, da ich arm bin, sieh, meine Krone habe ich selbst auf beines Bildes Haupt gesetzt, du warst es, der sie mir, deine eigne Krone eroberte, gib sie mir nochmals durch dich!

Ramiro.

Piast, beine Tochter!

Piast.

Sie ift Fürstin, ich bin ihr Unterthan!

fabiola (weint).

D Bater, baß ich beine Tochter nicht bin!

Diaft.

Du bist sie immer noch, wie ehebem, nur nicht mehr arm, Gott hat dich vor vielen Menschen gesegnet; denn Wenige sind, die so wie du ihr Versprechen halten können, wenn sie dem Geber für seinen Pfennig sagten: Gott vergelte es tausendfach!

Minaldo.

Wie finde ich mich, Alles hier, o meine Schwester!

Ramiro (ju Fabiola).

Fürstentochter! o gib mir die Hand der armen Fabiola! VII.

The second little

Labiola (zu Ramiro).

Herzog! o nimm sie in die Hand bes armen Flötenspielers!

Binaldo.

Und wer bift bu, blinber Greis?

Piaft.

Ich bin ein norwegischer Ebelmann, und ward mit Eurer unglücklichen Mutter erzogen, folgte ihr auch nach dem Hofe Eures Baters, des vorigen Fürsten dieses Landes. Ihre Leiden klagte sie mir oft, und da man Euch aussetzte, stach man mir aus schimpflichem Berdachte die Augen aus; man verwies mich des Landes; ich wehnte eine Zeit lang mit Truffaldin, der mein Schicksalt theilte. Da die Herzogin zum zweiten Mal niederkam, übergab sie mir heimlich Fabiola, weil sie fürchtete, ihr graussamer Gemahl möchte auch dieses Kind verderben lassen. Hier ist der Herzogin Brief und Siegel über diese Begebenheit, nach ihrer Niederkunft vor ihrem Tode geschrieben. (Er reicht ihm den Brief dar; alle weinen. — zu Truffaldin:) Gehe, wecke das Bolf auf, verkünde ihm sein Glück. Nie kehrte ein Jahr, mit solcher Freude geschmückt, in Famagusta ein!

Binalde.

Berfammle das Bolf auf dem Markte; wir wollen ihm entgegen!

Eruffaldin.

D welche Treude, welcher Jubel über diese Stadt! (Ab.)

Binaldo.

Du nur, du Piast, hast Alles verleren, die Augen, und nun beine Tochter!

Diaft.

Rinaldo, ich trage mein Licht in mir. Der Baum wurzelt tiefer, ter sich nicht zum himmel entfalten kann!

£abiola.

D, theurer Bater, ich tanke bir für all beine Liebe gu mir!

### Bamiro.

Wie groß muß bie Liebe bes Mannes fein, unter bessen blinden Augen ein solcher Engel werden konnte!

## Piaft.

Alle sind wir glücklich; selbst ich vergesse ber Dunkelheit und sehe euch leuchtend vor meinen Augen. Trübe waren die vorigen Jahre uns, wie eine Waise, vaterlos, mutterlos verstrauerte das arme Land. Noch vor einer Stunde klagten wir das Jahr an, das von uns geschieden war, ohne uns Freude zu geben. Wir hatten den Glauben an die Zeit verloren, o, und wie herrlich brach sie über uns herein! Alle sind wir glücklich; die tiessten unsere Seele sind mit schnellen Schlägen zur Freude gewandt, so laßt uns hin und dem Volk unser Glück zeigen. Herz und Haupt sind voll freudiger Gesundheit, lasset nun das lebendige Blut mit raschen Pulsen durch alle Glieder des Leibes treiben, daß das Bolk und die Fürsten nicht getrennt seien, und ein kräftiger, lebendiger Staat lebe. So laßt uns zum Bolke gehen!

£abiola.

Beht, ich folge mit Azellen!

Binaldo.

D, verweilet nicht!

Mamiro.

Folget bald! (Alle ab. Agelle und Fabiola in bas Seitengewolbe.)

# Siebzehnter Auftritt.

(Martiplat; eine Menge Burger ftromen berbei; bie Dufit brudt Getofe, allgemeine Freude and; man gratulirt fich zum ueuen Jahr; illuminirt ben Brunnen.)

Pantalon; Tartaglia und Eruffalbin laufen herum und pochen bie Leute aus ben Saufern heraus.

Pantalon.

He, he! Berlagt bie Betten! Macht bie Nester leer!

Eruffaldin.

Sperrt die Thuren auf, die Mäuler auf, die Augen auf, die Ohren auf. Thur, Maul, Naf', Ohr, Augen auf!

Cartaglia.

Wollt gefälligst euch erheben; Ju, Ju, Jubel ist an allen Eden!

Pantalon.

Nun, Freunde, ordnet euch, ich sehe die Fürsten kommen! (Das Wolt ordnet sich.)

# Achtzehnter Auftritt.

Rinaldo; Ramiro; Biaft und bie Borigen.

Wolk.

Heil uns! Beil uns! Es nahen bie Guten, Die lange entbehrten, Die Fürsten uns!

Pantalon.

Seib uns gegrüßt! In unfrer Mitte! Ihr Bäter! Ihr Helben! Ihr Freunde des Landes! O fehret nimmer, Nimmer von uns!

Dolk.

Heil Euch! Heil Euch! Geliebte! Geehrte! O nehmet ben Segen Des treuesten Bolts!

Ernffaldin.

Nimmer soll bas Glück sich wenden!

Dolk.

Nimmer! Nimmer!

Pantalon.

Rimmer foll bie Freude enben!

Bolk.

Mimmer! Mimmer!

Cartaglia.

Emig, aus ber Liebe Banben!

Wolk.

Ewig! Ewig!

Eruffaldin, Pantalon und Cartaglia.

Em'ger Gott will Friede fenden!

Dolk.

Ewig! Ewig!

# Neunzehnter Auftritt.

Rabiola und Mgelfe tragen auf bem Schilte Rinalbo's ben lahmen Rnaben, und fegen ihn zwischen tem Bolf und ben Furften nieber.

Azelle (gegen Rinalbo).

Einmal wendet noch die Blide!

fabiola.

Einmal blidt zum Schmerz zurude!

Azelle.

Mimm bas Rinb

Aus beinem Schilbe!

£abiola.

Mimm es bin,

D Belb, fei milbe!

Azelle.

Da Rinald' ber Krieger wilbe

Floh bon feines Sieges Stufen,

fabiola.

Trafen es bes Roffes Sufen,

Schen von bem geworfnen Schilbe!

Azelle.

Nimm bas Rinb Aus beinem Schilbe!

fabiola.

Nimm es hin, D Helb, sei milbe!

Beide.

Milte! Milbe!

Binaldo (nimmt bas Schilb mit bem Anaben).

D Frieden! Wiedersehn!

Liebe! Bolfesgliich!

Noch glänzt von Thränen,

Trilber Erinnerung

Thranen, bie Wimper bir!

O alle Thränen,

Laßt une fie trodnen!

Ober schnelle bes Lebens

Flammen wechselnb,

Berwanteln sie in Freute!

D bu bes Friebens Freubenthräne,

Armer Rnabe, fomm an mein Berg!

(Gr nimmt ten Anaben und hebt bas Schilb über ibn empor.)

"War bod mein Schilb

Deines Glenbs Biege,

Sei boch mein Schilb

Deines Elenbs Dach!"

Volk.

Beil bem Jahre,

Das uns bie Götter gaben!

Beil ben Fürsten!

Die une bie Götter gaben !

Beil bem Bolte!

Das folde Gaben ehret!

Beil bem Bolfe!

Das die Klinste ehret!

# Victoria und ihre Geschwister

mit

fliegenden Sahnen und brennender Cunte.

Ein klingenbes Spiel.

## Meinen Freunden

## Joseph Görres

unb

# Carl Friedrich Schinkel

als eine Sestgabe

bei ihrer freundschaftlichen Berührung am Rhein

liebevoll gewibmet.

### Un Görres.

Knüpf leichtes Lied zwei Freunde mir zusammen, Deutsch, fromm, berauscht aus freier Kunst Pokalen. Mein Görres! Goldmund, dem die Feuerstrahlen Prophet'scher Warnung von den Lippen flammen; Frei Herz! das Pharisäer nur verdammen, Weil Zukunft ihm vertraute ihre Qualen; Treu Ecart! der dem Tode auf dem sahlen Mordrosse wollt den offnen Weg verrammen,

Nimm hin dies Spiel gefesselt von der Zeit! Nicht quirlt Wassugi drin, die Indenschlange, Den Berg Mandar umziehend gleich einem Strange, Im Milchmeer brauend die Unsterblichkeit! Nicht mir, dir nur ist sie zu Dienst bereit, Daß deine Weltgesichte sie umfange Und durch Natur und Zeit im Wirbeldrange Umwälze, spiegelnd eine Ewigkeit!

Gleich Wischnu lächelst du der dummen Riesen, Die bauernstolz am Schlangenschwanz nicht zogen Und von Mohene=Majas Reiz betrogen, Den Trank der Ewigkeit den Weisen ließen! Als himmelstürmend sie gen diese stießen, Da flüchteten in Höhlen und in Wogen, Die nicht zum Tobe Nars allmächt'ger Bogen Und Narajanas Soodarsan wiesen!

Ein leicht'res Kriegsspiel habe ich zu geben; Doch Liebe wiegt ja mit bei den Geschenken, Die Gabe will des Trostes nur gedenken, Den du mir überschwenglich gabst im Leben, Als unter mir die Erde schien zu beben, Half mir dein Arm, was stürzte, leis zu senken, Lernt ich an deiner Brust die Schmerzen lenken Und auf den sinstern Wolken lichtwärts schweben!

Ich leg dies Liederband in beine Hände Und schwing hinüber es in leichten Wellen, Zu einem andern theuern Kunstgesellen; Wenn schmückend es ein Freundesband umwände, Am Rhein gewebt von euch geliebten Beiden, Müßt ich mein Lied um solches Glück beneiden!

## An Schinkel.

Du selbst wohl magst in heitrer Festlichkeit Der Frucht und Blumen Schnur mit Band umschlingen, Und so vom Thurme hin zum Thurme schwingen Den himmelsrohen Blicken zum Geleit, Wenn des Momentes fühne Heiterkeit Bon Gipfeln hin zu Gipfeln möchte springen, Und nach der Bögel Lied in Blumenringen Sich schaukeln schwebend über'm Erdenstreit!

So sei hinüber benn zu dir gekreist Mein Liederband von einem Gipfel ab, Dess' Lavastrom die Rinde über'm Grab Erstarrter Mitwelt oft dir aufgeeist! Sei treu begrüßt du nie erschöpfter Geist, Dem das Verhältniß seinen Meisterstab, Das Unermeßliche zu messen, gab, Daß Ew'ges sich in Grenzen schön erweist!

Indessen ein Philister stolz verblüfft Durch aufgesteiften Leichnam des Vitruv, Von seines ausgestopften Schulpferts Huf Sich Hippokrene leckt, Narnieschen knifft, Bist du mit Orpheus glaubend eingeschifft, Und wie in Klangfiguren Schöpferruf, Wie im Krystall der Ton Gestalt sich schuf, So Saitenklang in beine Seele trifft!

Gehst du jest wohl an meines Görres Hand, Dem Liebe hier im Liede dich gefügt, Wo ernst der Rhein berauschte Ufer pflügt Längs alter Tempel schicksalsvollem Nand, Und malst ihm meisterlich in feuchten Sand Mit leichtem Stabe, dessen Zug nicht trügt, Ein Dombild hin, dem nicht die Zeit genügt, Noch dir, der es erfand, ihm, der's verstand!

Dann benke, daß zuerst er einst gedacht, Zuerst gesagt: Architektura ist Erstarrte Musika, die Maaß ermißt; Worüber die Philister dumm gelacht, Und lieb ihn drum, sahst du in stummer Nacht Die Kunst doch auch verbaut durch Formgenist, Vis Saitenklang dir brach das Schulgerüst, Ausstrahlend vom Gesetz zu Zier und Pracht!

Ich weiß, Grundtöne führen dir den Plan Und Harmonien wiegen dir ihn aus Und Melodien treiben bis zum Strauß Des Gipfels dir die Linien hinan, Rein Zug läuft eigenwillig seine Bahn, Und macht auf eigne Hand sich blumenkraus, Du pflanzest nicht auf tolles Formgebraus, Nein auf organ'sche Gipfel nur ben Hahn! D zürne nicht, daß ich dich auf die Zinnen Der Tempel führe, die im Geist du bauest, Und unermüdlich gut der Zeit vertrauest, Ob einmal wohl ihr Großes geh' zu Sinnen; Es ist um dir die Aussicht zu gewinnen, Wo du der Erde Hoffnungsgrün erschauest Und Trost des blauen Himmels niederthauest Zu Bildern schöner Kunstzeit auf die Linnen!

Doch ach, die liebe Zeit! mit Wortposaunen Bläst sie dein Vild des Griechenlebens an, Und bleckt bei dem Gewitterdom den Zahn, Wahrhastig schön, altdeutsch, recht zum Erstaunen! Doch Kritiker hört man in's Ohr sich raunen: Phantastische Prospekte, nicht viel dran, Im Colorit hat er noch nichts gethan, Sein Blau will grauen nicht, sein Grün nicht braunen!

Auch hör' von Tempelspatzen, Heidenküstern, Bon Krähen in Metopenschädeln nistend, Ihr Leben an Triglyphentropfen fristend Ob goth'scher Barbarei ich rings ein Flüstern; Doch keiner ist zu griech'schem Wettbau lüstern, Du schütteltest sonst kräftig, überlistend Die Herrn im Atheistenstalle mistend, Die Säulen, Samson, über den Philistern!

Ursprünglich springt wie Griechen dir Erfindung, Dorisch wird Manneskraft dir wie den Alten, Und Jonisch siehst du Franenanmuth walten, Volute in der Locken Schneckenwindung, Den Wulst in vollen Haarschmucks Unterbindung, Des Schaftes Hohlstreif in Gewandes Falten; Korinthisch hohe Zier rein zu gestalten, Gibt jungfräuliche Schlankheit bir Empfindung!

Die Mythe, die korinth'schem Säulenhaupt Durch fromme Liebe schönes Leben gab, Die Freundin lebt, Akanthus auf dem Grab Der Jungfrau ihren Fruchtkorb noch umlaubt, Kallimachus auch du! kein dürrer Stab Ist dir der Meßstock; grün und vollbetraubt Schwingst du als Thyrsus ihn! Es grünt, wer glaubt, Die dürren schnitt der Herr zum Feuer ab!

Hier brech ich ab. Ich hatte hingerissen Wohl funfzig solcher Strophen dir gesungen, Von deinen Leiden und Begeisterungen, Domidealen und Realcoulissen, Scheinlauter Zeit kleinlauten hindernissen. Was du in dir und außer dir errungen, Was dir gelungen, was du überschwungen, Das sagt ich dert nach Wissen und Gewissen!

Doch hier schien allzuernst mir die Beschauung, Um dich bei Fahnenschwung und Trommelrühren In lust'ge Zeltengassen einzuführen; Wie leicht wär's um die ganze Auferbanung Durch ein Hurrah und Lippellied geschehen, Drum nimm fürlieb auf ernstres Wiedersehen!

Clemens Brentano.

# Vorwort.

Dieses Festspiel schrieb ich nebst vielen ernsteren und manchen volksmäßigeren Zeitgedichten zu Wien im Jahre 1813 zwischen bem Rulmer und Leipziger Sieg. Es entstand in bem Zeitraume von etwa vier Wochen, wegwegen man ihm feine Leichtigkeit verzeihen mag. Es war für bas Theater an ber Wieben, unb bie Rolle bes Lippel's, für ben großen Romifer Bafenbut geschrieben, tam aber nicht zur Aufführung. Die politische Lage erforderte eine eigene Behutsamfeit, die Feinde heißen baber nur Feinbe. Mandjes barin bachte ich mir für ben Gefang, unb ber Zeitfürze wegen für untergelegte Composition, beswegen im ersten Acte Annen's Worte: "Schlummerstille u. f. w." nur Parobie auf Goethen's Lieber, "Meeres = Stille und gludliche Fahrt" (G. 43 ber neuen Ausgabe feiner Gebichte), find, indem ich mir Reichard's treffliche Composition bazu bachte. Der Solvaten = Ratechismus ift bas treffliche Gebicht Achim von Arnim's in seinem viel zu wenig befannten Wintergarten (Berlin. Realschulbuchhandlung 1809), S. 138, nur gebrängter und hie und ba erweitert. Diefe ganze Arbeit fand lange feinen Berleger, bie Maurer'sche Buchhandlung in Berlin hat sie mit einigem Vertrauen übernommen. Möge ber Erfolg ihren guten Willen belohnen, bamit fie es auch mit Ernfterem biefer Art von mir versuchen könne, obgleich auch in biefem Spiel einiger Ernst für ben Liebhaber fein burfte. Das Titelblatt

19

stellt ben Hauptmoment bes Spieles, in ber Mittelgruppe ben scherzhaften umstellt mit Charafterbildern Rechts ber hinkende Bote und sein Weib, Die Marketenberin, links Lippel und Fraulein Nannerl, zu ihren Füßen rechts und links zwei Waisenkinder allegorisch würfelnd, Taube und Rabe bei ihnen. Oben rechts auf dem Baume ber Schulmeister, die Illumination beforgend, links ber gehängte Emmes Ganfefett, ober Rinaldo Rinaldini. Zwischen bem gewundenen Titelzettel schweben bie allegorischen Göttergeschwister, Sieg, Eifer, Muth, Gewalt, Ninn, Znhog, Keárog, Bia, und fprechen ben Sauptgebanken, in einem realverständlichen Lager= fpiel ein allegorisches Festspiel zu bilben, aus. Gin giltiger verständiger Künstler und Freund, herr Rolbe, bem ich hier bante, hat bem Bublifum biefen Schmud bes Buchleins geschenft. Die Melodien find theils Erinnerungen, theils fangbare Ginfalle, bie ein Freund mir in Noten gebracht. Das Ganze ist ohne alle Prätenfion, um fo mehr, ba bod alle bergleichen Dichtungen gewiffermaßen burch Wallenstein's Lager veranlagt find. In ber Zueignung kommen einige Namen aus ber indischen Mythe und Kunstwörter aus ber Architeftur vor, welche zu erklären hier lästig scheinen könnte. Wer fie nicht fennt, barf nur Maier's mythologisches Wörterbuch und Gulzer's Theorie ber schönen Künste nachschlagen.

# Victoria und ihre Geschwister.

Gin flingendes Spiel.

## personen:

Curtius bon Siegen, ein Ebelmann. Gloria, feine Gemablin. Siegmuth, Lilhow'fder Jager. Siegewalt, preußischer freiwilliger Jäger. Giferrieb, öfterreichifder Wehrmann. Bictoria, unter bem Ramen Anne bei Liefe Trommelflippel, Markebenterin. Florian Tromm elflippel, privatifirenber bintenber Bote. Lippel, Reffelflider unb verlorner Gobn. Bornemann, Schulmeifter. Wachtmeister, Desterreicher. Chirurg, Corporal, Husar, Rojad.

Zigennerin, eigentlich ber verkappte ilibische Kammflicker Emmes Gänsesett, welcher unter bem Namen: Rinalbo Rinalbini und vielen andern mancherlei Rollen gespielt, hier aber als Spion ertappt und gerichtet wird.

Marechal ferrant, ein gefangener Suffdmieb.

Mannerl, ein gartfühlenbes Fraulein, hofgartnerstochter.

Waisenkinder, aus ber Festung vertrieben.

Jungfern, Landwehrmänner, Truppen aller Art, übergegangene Rheinbundstruppen aller Art, Musikanten, Tänzer, Tiroler 2c.

Die Sandlung ift in einem allgemeinen Lager ber Berbunbeten, nnb mabrt von Lagesanbruch bis Mondaufgang.

## Erfter Aufzug.

Frühester Morgen, vor bem Ergrauen bes Tages. Das Lager liegt in ber tiefsten Stille, vor ben Zelten sieht man zusammen gestellte Flinten, Arommeln und Wassen; im Borgrunde bas Zelt ber Marketenderin und einige Tische. Im hintergrunde steht Eiserried als Wache. Un dem Zelte der Marketenberin angelehnt schlummert Anne, bas Antlip gegen ben himmel gewendet, der noch nächtlich ist, während den ersten Scenen aber in den Tag übergeht. — Gurtius von Siegen, mehr alt als jung, in einen Mantel gehüllt, mit einem idealen helm, der mit Lorbeeren umgeben ist, tritt auf.

Curtius von Siegen.

Tiefe Stille herrscht am Himmel, Ohne Wolke ruht das Blau, Einsam sinnend steht Orion Wachend in der Sternenau. Morgenstern sei mir willkommen, So hieß einst ein deutsch Gewehr, Siegreich streite für die Frommen, Für des starken Bundes Heer!

(Gr erblidt Unne.)

Aber was seh ich? — es ruht eine Jungfrau Blühend und rüstig am schweigenden Zelt. Also lag schlummernd einst wohl Minerva Im Lager der Griechen im troischen Feld. Auf ihrem Helmrand spielten die Träume, Bor ihrem fpiegelnben Schilbe fich fcmudte Lächelnd Bictoria, Morpheus, ber Traumgott, Scherzend fich budte zu ihr, und brudte In ben Lorbeer ihr Mohn. Allmächtiger, ihr Anblick rührt mein Blut! So jung, fo fraftig fann mein Rind jett fein, D meine Kinder, o mein hohes Weib! -Bas sehe ich! ber Ring an ihrem Finger! Es ist Victoria! erwed ich sie? — Rein, nicht erkenne mich schon jett bas Beer, Befront mit Lorbeern will ich es begrufen, Und bid, Bictoria! wenn beinen Namen Und beiner Mutter Namen, Glorig! Die Sieger rufen, als mein Kind umarmen. Mls Angebenken nimm ben Belm, Beliebte!

(Er fest ibr feinen Selm auf.) Im Schlafe kommt bas Glud, bich front ber Traum! Sieg ober Tod, Tod ober Schlaf, Schlaf ober Traum, Traum ober Leben? eng ift ber Raum; Doch Alles ist brinnen und Alles ist Eines, Eines aber ift nur bas Gute, bas Rechte, bie Wahrheit, Das Schöne, die Tugend in ewiger Klarheit! Gott! Alles Andere ist vor ihm ein Spott,

Wohl auf bann mit Gott! (16.)

Anne (ermadit, erhebt fich, betrachtet erftaunt ten Belm).

Ihr Himmlischen! was ist mit mir geschehn? -Ein Siegestraum, und nun auf meinem Saupt Der blanke Selm, ben ich im Traum gefehn, Mit einem jungen Lorbeerfranz umlaubt! Wer mag mit blogen Sinnen bies verftehn?

So sprech ich bann: "D selig, wer ba glaubt!" Mein ist der Helm, noch sehlet mir das Schwerdt, Dann hab ich alles, was mein Herz begehrt. Schnell muß ich den Helm verstecken, Gold reift in der Erde Nacht, Bis es nach den ew'gen Zwecken Als ein Helm geht in die Schlacht!

(Sie tritt in bas Belt und verbirgt ben Belm.)

Eiferried (ber bie jeht aufmertfam guborte).

Ach, sie ist hier! boch wer war dieser Mann? Der einsam sprach, im Mantel eingehüllt. Von welchem Heer? — ein ernstes Kriegesbild. Er gab ihr einen Helm, er nannte sie den Sieg, So führ ich dann um sie, um sie allein den Krieg! Noch wag ich nicht die Theure anzureden, Ja, wenn sie spricht, so muß ich schweigend beten!

Anne (tritt aus bem Belte).

Auf den weiten Lagerstraßen Reget sich ein Lüftchen kaum, Und der Krieger auf dem Rasen Träumet einen Siegestraum! Aber ich, ich muß Eins singen, Denn ich bin die Schwalbe hier, Bis die Lerchen auf sich schwingen. Tirelir, Tirelir!

(Gie fingt):

Ein fühler Wind aus Orient Will uns den Tag verfünden, Wer recht den lieben Tag erkennt, Dem muß die Nacht verschwinden! Den Morgenstern, gleich einem Helb, Seh ich hellfunkelnd schweben; Er wacht am blauen Himmelszelt Und wird den Sieg uns geben!

(hinten geht bie Runbe vorbei.)

Ciferried.

Merba!

Munde.

Munb'!

Giferried.

Rund' vorbei!

Anne.

Mich erschreckte bas Geschrei, Und doch muß ein Trost es sein, Wenn man recht aus Herzensgrunde, Nächtlich, einsam und allein, Werba rufet ge'n die Runde.

Eiferricd (nabet bescheiben). Liebe Jungfrau, früh schon auf?

Anne.

Dort zieht schon ber Tag herauf!

Giferried.

Ift Sie lange ichon im Lager?

Anne.

Ich bin erst seit gestern brin, Mein Herr Better ist ber Schwager Von ber Maketenberin.

Ciferried.

Es ward Ihr die Nacht wohl lange, Daß sie also früh erwacht, Und mit freundlichem Gesange Mir verkürzte meine Wacht? Anne.

Ach, ich konnte vor Bergnügen, Alles erst bei Tag zu sehn, Kaum ein Stündchen schlummernd liegen!

Giferrieb.

Ich fah einen Mann hier stehn, Der Ihr einen Selm gegeben.

Anne.

Einen Mann? — ich glaub es faum!

Giferried.

Wahrlich, ja!

Anne.

So war's fein Traum!

Giferried.

Wunderbar war seine Rede, Wie ein Gruß, wie ein Gebete; Er hat Sie sein Kind genannt!

Anne.

Hat Er nicht ben Rock erkannt, War er jung?

Giferried.

Rein, eingehüllt

In den Mantel, schien er mir Eines alten Helden Bild; Freundlich hingeneigt zu Ihr, Nannt er Sie Victoria, Ihre Mutter Gloria!

Anne.

Also bin ich auch genannt, Doch als Anne mehr bekannt, Meine Pflegemutter heißt Schwerdtgeburt! Giferried.

Gi nun, ein Beift

War es wohl in keinem Falle. 'S ist vielleicht ein Offizier, Trieb nur seinen Scherz mit Ihr; Fröhlich sind die Herrn jetzt alle:

Anne.

Ja, doch thu Er mir die Liebe, Rede Nirgends Er davon, Wenn es nicht verborgen bliebe, Käm ich leicht in Spott und Hohn!

Anne Sei Sie sicher, ich kann schweigen!

Eiferried. Thu Er mir die Hand brauf reichen!

(Er gibt ihr bie Sanb.)

Giferried.

Unne, fennt Sie mich benn nicht?

Anne.

Seine Stimme hört ich schon, Und jetzt kenn ich sein Gesicht. Ich sah Ihn bei meinem Better, Da sprach Er in leiferm Ton.

Giferried.

Jett ist auch ein andres Wetter. (Schreit): Abgelöst!

Anne.

Hat mich boch ber Mensch erschreckt; Wie ber Krieg boch Alles weckt!

> (Der Sandwehrmann wird abgeloft, bie Martetenberin tritt aus bem Belte).

Marketenberin.

Nun, dem fehlt's nicht an der Lunge, Da im schönsten Traum ich lag, Schreit mich auf der wackre Junge, Als käm schon der jüngste Tag! (Sie erblickt Anne.)

Brav mein Annerl, Morgenstunde, Spricht man, führet Gold im Maul; Früh schon sind't sich mancher Kunde, Und ich seh, du bist nicht faul!

Ich fprach meinen Morgenfegen.

Marketenderin.
Nun, da hab ich nichts dagegen,
Aber jetzt heb mir das Faß,
Und schließ mir den Hahn auch besser,
Denn mir ist, als tröpfle was.
Thatst du dies, so wetz das Messer,
Hähndel muß ich viele schlachten,
Es ist Geld beim Regiment,
Man muß jetzt auf Alles achten,
Bolle Beutel, offne Händ'!

So ist's besser, Anne, Anne!

Anne. Was befiehlt Sie, liebe Base?

Marketenderin. Bleibe du hier mit der Kanne, Du stichst besser in die Nase. Schürz das Zelt auf, Kind, und wische Mir recht sorgsam ab die Bänke, Trocine ab die feuchten Tische; Um den Schmutz gibt's oft Gezänke, Denn der Herren weiße Röcke Haben gar zu leichtlich Flecke; Wenn ich sie mit Kreide reibe, Heißt's gleich, daß ich doppelt schreibe!

Anne.

Wie Ihr wollt.

Marketenderin.

Und hör' mir, Anne, Jett fag ich's für allemal, Freundlich mit gemeinem Manne, Artig mit bem Corporal, Söflich mit bem Berrn Bachtmeifter, Sittsam mit bem Lieutenant, Und wird bir ein Muthwill' breifter, So gebrauche fanft bie Sand, Leif' ein Schlag von ichonen Banben, Und bagu ein hübsch Gesicht, Raun mand, schweres Ungliid wenden, Und manch trauriges Gericht. Fest, freimuthig, nur nicht blöbe, Schnell, gefällig, Jebem gleich, Weggeworfen nicht, noch fprote, Macht bie Marketend'rin reich!

Anne (vie mabrent biefer Rete bas Befohlene gethan).

Danke für die gute Lehre, Die mir auch die Mutter gab, Ach, mir blieb nur ihre Ehre, Sie fand ein Soldatengrab!

### Marketenberin.

Munter, nur nicht samentiren, Gleich wird man die Trommel rühren!

(216.)

### Annie.

Schlummerstille herrscht im Lager, Dhne Regung ruht das Heer, Einsam spähend sieht die Wache Auch nicht einen Feind umher, Kein Geräusch von keiner Seite, Friedensstille rings um mich; In der lang ergossnen Weite Reget keine Waffe sich!

> (Man hort in ber Ferne bie Neveille ber Trommeln und Trompeten sich nach und nach nähern, die Soldaten treten hie und ba aus ben Zelten im hintergrunde, waschen sich, vußen ihre Gewehre, machen sich Feuer; es wird im hintergrunde lebendig, während folgender Rebe:)

Schen rührt sich die Trommel,
Schon lockt die Trompete,
Da hebt sich der Streiter,
Da rasselt der Krieg,
Da spielen die Winde
In flatternden Fahnen,
Geschwinde! Geschwinde!
Auf blutigen Bahnen
Aurora und Eifer,
Sewalt, Muth und Sieg!

### Siegmuth

(in ber Lugow'fchen Unisorm tritt mit einem Tornister auf, ben er auf ben Lisch legt);

Und auch Siegmuth, liebe Anne, Russe beinen Siegmuth bir!

Anne (ibn erblickenb, läße' den Krug fallen). Ach mir fällt vor Schreck die Kanne, O mein Siegmuth, du bist hier!

(Sie umarmen fich innig.)

Siegmuth.

Anne, bestes Herzensmädel! Welches Wunder führt bich her?

Marketenderin (tritt hestig aus dem Zelte). Schau mir eins die seine Grethel, Übst du also meine Lehr'? Mit dem Menschen kaum gesprochen, Und auch gleich die Hände voll, Und den schönen Krug zerbrochen, Nein, du treibst es mir zu toll!

Anne.

Hör' Sie nur, ach, beste Base, Siegmuth ift's, mein liebster Freund!

Rarketenderin. Ja, wer mir nur eine Nase Also gleich zu brehen meint!

Siegmuth. Zürne Sie nicht so, Frau Mutter, Wir sind wahrlich lang bekannt!

Marketenderin (zieht ihn von Unne weg). Schnabel, das ist nicht Sein Futter, Bon der Butte weg die Hand.
Marsch in's Zelt, bring her die Kanne, Ich geb Waare für Sein Geld,
Trink und geh Er fort, und spanne Er sein Netz, wo's ihm gefällt! Siegmuth. Mutter, sie spricht ehrenrührig, That ich Annchen boch kein Leibs!

Anne.

Wie Er kochet, Herr, so rühr ich, Denn ihr meint halt gleich, Ihr seib's!

Siegmuth (fnorft ben Ueberrod auf). Habt Respekt, ben Orben führ ich.

Anne (beschaut ihn freudig). D, bu Gott, bas Eisenkreuz!

Marketender in (in großer Berlegenheit). Ach, verzeihen Ihro Gnaben! Ja, ich merkte es boch gleich; Anne, hole kalten Braten, Schneid ein Stückhen zart und weich. Ei, bu Gott!

Siegmuth.

Ich mag nicht effen,

Laffe Gie mich nur allein!

Markedenterin.

Ach, daß ich mich so vergessen, Fährt mir recht durch Mark und Bein, Das geschah noch niemals mir! Sie sind gar wohl Offizier? Ja, man sieht's gleich an dem Wesen!

Rein, ich bin Gemeiner nur!

Marketenderin. Aber schreiben doch und lesen Können Sie wohl nach der Schnur! Siegmuth. Ja, ja, mach Sie nur ein Ende!

Marketenderin. Entenbratel hab ich nicht, Doch, wenn zu belieben stände Noch von gestern ein Gericht, Gelbe Murken mit Bofesen!

Siegmuth. Nein, das ist zum Teufelholen, Enten, Murken, Schreiben, Lesen!

Anne. Ach, ich steh auf heißen Kohlen, Sage lieber, wer bu bist!

Siegmuth. Mun, so gonne Gie mir Frist! In bas Sall'sche Waisenhaus Bracht als Kind mich ein Sufar, Dem ich, in bem Reiche braus, Arm, verwaift, begnet mar. Dort erwuchs ich und studirte. 218 ich fpater informirte, Gab ich Annen auch Lection Unter ihrer Mutter Augen; Diefe nannte gern mich Sohn. Bu nichts Anberm wurb' ich taugen, Meinte sie, die gute Frau, Und ich glaub, sie traf's genau! Als ber Rrieg jett ausgebrochen, Bing ich unter Lütow's Schaar, Wo ich noch vor ein'gen Wochen Bei bem Schlag vor Leipzig war!

Marketenderin. Ei du Himmel, ja abscheulich, Das war recht ein Attestat!

Anne.

Attentat!

Marketenderin.

Ja, so nannt's neulich

Ein frawatischer Krawat!

Siegmuth. Annchen's Mutter fiel bei Lügen,

Marketenberin.

Brave Marketenberin! Immer war sie an ben Spitzen, Reichte allen Labung hin!

Siegmuth. Ich sah sie am Graben sitzen, Dacht an Unnchen, sah zu ihr, Sah den ersten Schuß dann blitzen —

Anne.

(welche bie letten Worte mit fteigenber Rubrung angehort, finft tief bewegt in Siegmuth's Urme).

Siegmuth!

Marketenderin.

Nu, nu, mit Manier!

Man muß nicht gleich niederfallen; In dem Himmel ist ihr Platz, Kugeln folgen schnell auf's Knallen; Haft du doch noch beinen Schatz! Herr, thu Er mir's zu Gefallen, Geb Er Annchen einen Schmatz!

Siegmuth (füßt fie).

Anne, meine Bergens Anne!

VII.

Anne.

Lieber Siegmuth!

Marketenderin.

Gelt, bas wedt!

Lustig streckt im Thau die Tanne Sich, die boser Sturm geneckt.

Siegmuth. O vergib mir rauhem Manne, Daß ich so bein Herz erschreckt!

Anne.

D von Bergen!

Siegmuth. Gute Anne!

Marketenderin. Run laßt's gut sein; benn das schmeckt, Daß man von dem Rand der Kanne Gern den letzten Tropfen leckt! Und der erste Schuß der Preußen? —

Siegmuth. Der rif einen Marschall nieder!

Marketenderin.
Bravo! das kann uns beweisen, Aus dem Wald hallt doppelt wieder, Was man einfach in ihn schreit: Jeder hat halt seine Zeit! Ist das Rad'l abgelausen, Kann's kein Gold zurück mehr schrausen. Selig, wen in gutem Streit Rein sein letztes Stündlein trifft, Und zu gutem Hasen schifft! Nun, ihr jungen Liebesleute, Länger störe ich euch nicht, Denn mir scheint, zu eurer Freude Passet nicht mein alt Gesicht! (Ab ins Zelt.)

Siegmuth. Aber Anne, liebes Mädchen! Sag, wie treff ich bich hier an?

Anne.

Unweit hier im nahen Stäbtchen Wohnt der Mutter Schwestermann, Der Magister Bornemann!

Siegmuth. In der Lesebibliothek, Links gleich an der Apothek?

Anne

Ja, da lebte ich bis gestern, Er nahm als sein Kind mich an; Hat mich dann zu seiner Schwester Als Gehilfin hergethan!

Siegmuth. Gestern bin ich ihm begegnet!

Anne.

Von mir ging er ba nach Haus. Es hat wohl sehr stark geregnet?

Siegmuth.
Ia! Ich ging nach ihm heraus,
Einen Brief in seine Hand
Ihm persönlich abzugeben.
In die Feldwach' trat ich eben,
Wo er bei dem Feuer stand.

Als er guten Abend sagte, Trat ich mit dem Brief herbei; Kennt ihr diesen Mann? ich fragte, Und er sprach: daß er es sei; Und als er den Brief erbrochen, Auseinander ihn gelegt —

Anne.

D, wie fühl mein Berg ich pochen!

Sicgmuth.

Auch er war sehr tief bewegt, Laut sing er zu schluchzen an.

Anne.

Ach, von wem war bann bas Schreiben? Wie Er einen quälen kann!

Siegmuth.

Du mußt auch hübsch ruhig bleiben, Bon ber Mutter war ber Brief, Die bei Lützen unterm Brüllen Des Kanonenbonners schlief!

Anne.

Gott! es war ihr letter Willen!

Siegmuth.

Ja! boch mußt du auch jetzt lachen, Denn dein Better lachte laut, Lust'ge Sprünge thät er machen, Anne wird 'ne Heldenbraut! Jauchzt er auf, nahm seinen Ranzen, Lief, und durch den Regenguß Sah ich singend fort ihn tanzen! Anne.

Was der Brief enthalten muß — Siegmuth, eine Heldenbraut?

Siegmuth. Ja! so rief ber Better laut.

Anne.

Sieges Brant und Muthes Braut, Siegmuth's Braut mir mehr gefiele!

Siegmuth.

D welch süßes Wortgespiele! Beides aber führt zum Ziele. Du glaubst wohl ich sei kein Held?

Du stellst Alles auf die Spige!

Siegmuth.

Auf der Spitze steht die Welt! Auf der Spitze steht das Leben! Auf der Spitze steht Geduld! Auf der Spitze seh ich schweben Freiheit, Baterland und Schuld! Auf die Spitze hat das Ei Kühn Columbus einst gestellt! Bricht die Schale gleich entzwei, Wird der Kern doch, den's enthält, Deutschlands heil'ger Abler, frei, Bringt den Delzweig aller Welt!

Anne.

Siegmuth, du bist wohl ein Dichter? Wie du schön die Worte schwingst! Siegmuth (zieht einen Pack Flugblätter aus ber Tasche). Ja, ich bin von dem Gelichter, Gut, daß du mich darauf bringst; Nimm, verkaufe diese Lieder, Schönheit bringt sie leicht an Mann, Daß ich mich ein Bischen wieder Ehrlich equipiren kann!

Anne (sie reicht ihm Gelb). Du hast Alles wohl verloren? Nimm von mir die zwanzig Gulben!

Siegmuth. Arm war ich, so wie geboren, Nun steh ich in Liebesschulden!

Anne.

Urmer Siegmuth!

Siegmuth.

Wer ist arm?

Nur der Blinde, nur der Feige, Doch mir bricht ein kühner Arm Goldne Frucht von jedem Zweige. Reich bin ich, so weit ich reiche, Reich, wie reich in deinem Arm! Meine Schuld dir abzutragen, Nehme den Tornister hier, Was darin, kann ich nicht sagen, Ungesehen schenk ich's dir; Ich hab ihn vor wenig Stunden Drüben in dem Wald gefunden. Lebe wohl!

Anne. Du gehft?

Siegmuth.

3ch habe

Roch Geschäfte mancherlei.

Anne.

Willst bu nicht, baß ich bich labe?

Siegmuth.

Bin ich ber Geschäfte frei, Ich schon wieder zu bir komm. Halt mich lieb und bleibe fromm!

(215.)

Anne.

Er geht hin, der Treue, Gute, Bunderbar ist mir zu Muthe, Mutter todt, der Freund gefunden, Heldenbraut; — o Kriegeswind! Wild treibst du die Schicksalsstunden Um ein arm Soldatenkind! Aber was ist in dem Packe? (Sie pack aus.) Ein Rosacken = Niederkleid! O wie herrlich, neu und weit, Und auch hier die schwerd sehlt noch zum Streit! Geister, die mir dies beschert, Gebt zum Helm und Kleid das Schwerdt, Doch nur still, versteckt, verborgen, —

(Sie geht mit bem Gerathe in's Belt.)

Bachtmeifter und Chirurg treten an bas Martetenbergelt.

D bu wunderbarer Morgen!

Tiefes Berg birgt leichter Sinn!

Reiner rathe, wie ich bin,

Wachtmeister.

Heba! Wirthshaus! Eins eingeschenkt, Ein Gläschen von bem Teufelszwirne, Es thut Noth, bag man an ben Magen benkt! Anne (tritt vor).

Gott griff Euch!

Chirurg.

Sieh, eine neue Dirne!

Mäbel heurig und der Wein sirne, Und gut Glück auf alle Tage, Sind die Speisen, die ich am Besten vertrage!

Anne.

Der Herr Chirurgus belieben zu fcherzen! (116.)

Wachtmeifter.

Das ift ein Mabel wie eine Ofterferzen!

Chirnrg.

Frau Liesel ist klug, sie versteht ben Rummel, So ein Mäbel zieht besser, als ein Loch in ber Trummel!

Wachtmeifter.

Die Alte hat auch in die Welt geschaut, Sie war mein Tag eine Soldatenhaut!

Marketenderin (naht ihm rückwärts und zupft ihn am Ohr). Herr Wachtmeister, nicht zu hoch geschworen, Sonst zieh ich ihm die Solvatenhaut über die Ohren!

Wachtmeifter.

Sprichwort, Wahrwort! mal' ben Teufel an die Wand, So steht er hinter dir, und führt dir die Hand! Frau Liesel, Eure Jungser geht stark in's Blut!

Marketenderin.

'S ist halt nichts zu richten mit ber Kriegesbrut!

Wachtmeifter.

Ist Eure Brut biese feine Dirne, So bracht ein alter Baum eine junge Birne!

Marketenberin.

Trinkt, ihr herrn, laßt euch's Lieben vergehn!

Chirurg.

Das Mäbel ift wehl nur gum Unfehn?

Marketenberin.

Hört mich, ihr Herrn, thut's mir zu Ehren, Lieb' und Wohlgefallen kann Niemand wehren, Aber das Kind ist meine leibliche Basc, Seht, da kommt sie mit Krug und mit Glase, Anne, tritt her!

> Anne. Was steht Euch zu Dienst?

Marketenderin.

An den Herrn du einen guten Schutz gewinnst, Hier ist der Herr Wachtmeister mit Ruhm bedeckt, Der hält dir jeden Vorwitz in Respekt!

Anne (neigt sich und schenkt ihnen ein). Herr Wachtmeister, ich empfehle mich Ihnen, Bor allen Gästen will ich Sie gut bedienen!

Wachtmeifter.

Nu, Sie hat Ihren Schutz gefunden, Die Frau Liefel hat mir Sie auf die Seele gebunden!

Marketenderin.

Und hier, Anne, bas ist ber Herr Gregori, In seinen Kaffee kommt kein Cichori, Und wenn bir was fehlt —

Chirurg

So helf ich Ihr;

Aber, Schatz, komm Sie mir nicht in's Quartier!

Anne.

Gott bewahre, ich fall' nicht beschwerlich!

Marketenberin.

Ru, Herr Chirurg, 's ift nicht so gefährlich!

(26.)

Anne (reicht ihnen bie Flugblätter bin). Raufen Sie mir ein Lied ab, werthe Herrn!

Wachtmeifter.

Wenn's fein blauer Dunft ift, lef' ich's gern!

Chicurg.

Beig fie ber, man fauft feine Rat im Gad!

Anne.

Suchen Sie aus, hier ift ein ganger Pad!

Bufar; Corporal; Rofaet; Siegewalt nabern fich.

Sufar (will Unne fderzhaft umarmen).

Tausend Element, bas ist die Morgenstund'. Laß schau'n, mein Schat! Haft bu Gold im Mund?

Anne (windet sich los und schlägt ibn freundlich). Nehmen Sie vorlieb!

Rofach (trangt fle von ber anbern Geite).

Herr Kamrad, halb Part,

Die Lange fiehet auch bei ber Stanbart!

Wachtmeifter (vagwischen tretent).

Aber bie Ehre steht am nächsten babei, Laßt mir, ihr Herren, bie Jungfer Anne frei!

Sufar.

Bu Gut gehalten, es fommt halt vom Blut!

Rofach.

Wir haben gar lange nicht ausgeruht!

Corporal.

Wein her, Wein! mein scharmantes Kind! Die Herrn heut' alle meine Gäste sind. (Unne ab.) Herr Wachtmeister! Herr Chirurg! sind eingeladen! Wachtmeifter.

Mach mir eine Ehre braus bei einem alten Solbaten, Behalt mir's wieder vor!

Chirurg.

Werb' mich revanschiren!

Corporal.

Was heut' hieher kommt, werd' ich all traktiren!
(Anne bringt ihnen Wein.)

Siegewalt (für fich).

Wie gern ich sie anschau! (Bant) trint ab, rother Mund!

Bufar.

Das macht ben Wein und ben Trinfer gefund!

Anne (nirrt an bem Glafe).

Gott ftarf uns!

Rofack.

Das fdnipfelt wie eine Taube!

con III

Corporal.

Gie lernt's ichen, kommt fie erft unter bie Saube!

Anne.

Die Herren sind alle fehr guter Laune, Raufen Sie mir ein Lieb ab: Die Kriegspofaune!

Corporal (Slättert in ten Liebern).

Hergezeigt! wenn mir eins gefällt, Co macht Sie Ihr Glud, wir sind bei Gelo!

Wachtmeifter.

Ich las die Posaune, sie ist im hohen Ton, Recht eine Posaune des Gideon, Bald mussen die Mauern von Jericho fallen!

Siegewalt.

Mun, fo lagt bie Pofaune erschallen!

Wachtmeister (lieft): Ariea will, foll ihn babe

"Wer den Arieg will, soll ihn haben! Friede haben wir geboten, Doch den bösen gord'schen Anoten Hat die Arglist so verschlungen, Daß kein Lösen uns gelungen!"

Alle.

Wer ben Krieg will, foll ihn haben!

Wachtmeister.

Drauf und bran nun mit bem Schwerdte, Daß die Noth gelöset werde, Nicht für Einen, nein, für Alle, Wenn ich siege, wenn ich falle!

A11c.

Wer ben Krieg will, foll ihn haben!

Wachtmeifter.

Freudig sehn wir aus dem Dunkeln Schwerdt und Lanze wieder funkeln, Und aus drückendem Gewitter Schlägt der Blitz und machet Splitter!

Alle.

Wer ben Rrieg will, foll ihn haben!

Waditmeifter.

Ihr, die früher seid gefallen, Höret die Posaune schallen, Höret unsre Schwerdter klingen, Hört die Adlerfahnen schwingen!

Alle.

Wer ben Krieg will, foll ihn haben!

Wachtmeister.

Die brei Abler freudig schweben, Im Gebrüll ber Bundeslöwen, In der Sonne zorn'gen Flammen, Heida! Alle sind beisammen!

Alle.

Wer ben Krieg will, foll ihn haben!

Wachtmeister.

Drauf und bran von ganzem Herzen, Wen wir treffen, den soll's schmerzen! Auf! wir haun mit Alexander Nun den Knoten von einander!

Alle.

Wer ben Krieg will, soll ihn haben!

Wachtmeifter.

Alles hatten wir gegeben, Kind und Blut und Gut und Leben, Die Gesinnung selbst gefangen, Doch kein Heil war zu erlangen!

Alle.

Wer ben Rrieg will, foll ihn haben!

Wadtmeifter.

Auf! wir müssen mit dem Schwerdte Aus der zornversteinten Erde Deutscher Freiheit Feuer hauen, Und ihr einen Tempel bauen!

311R

Wer ben Rrieg will, foll ihn haben!

Anne (freudig).

Das Wort follte man in Marmer graben!

Siegewalt.

Brav, liebe Anne!

Anne (befchamt).

Ad, ich hab mich verschnappt!

Corporal.

Wenn man sie nie auf etwas Schlechterm ertappt, Dann ist Gott mit ihr. Das Lieb nehm ich mir, Und das Sturmlied, da nehm Sie den Groschen hier!

Anne.

Auf bas Gold fann ich Ihnen nicht herausgeben.

Corporal.

Thu Sie's als ein Andenken von mir aufheben!

Anne.

Das zeig ich ber Base!

(26.)

Siegewalt.

3ch gab's nie von mir,

Es ift ein Chrengelb!

Corporal.

Heut' mir, morgen bir! Das Gold hat eine bose Macht über die Seelen, Ich mag nicht den ganzen Tag Guineen zählen!

Wachtmeister.

Guineen? - 3hr Herrn! bas kommt von Guinea.

Chirurg.

Zeigt her, Amice! nondum habni en. In Guinea sind die Menschen schwarz wie die Nacht, Aber ihr Gold wie der volle Mond boch lacht! Siegewalt.

Das Gelb hat bech manchen auch schwarz gemacht!

Sufar.

Zeigt her, ich versteh es, ich bin von Cremnit, Da hat der König der Metalle seinen Sitz. Wir haben Herrn, von Fuß bis zum Kopf Ist Tollmann und Schariwari Knopf vor Knopf Nichts als Dukaten und Diamantenstein, Man reitet wie hinter dem Sternhimmel drein!

Aofad.

Bu Haus an dem Don, hinter meinem Herd, Kann Gold auch sehn, wer darnach begehrt. Da stehen sechs Töpfe gestrichen voll Gold, Und heuer hat der siebente dazu gesollt. Aber wir haben aus gediegenen Massen Ein goldnes Heil'genbild gießen lassen. Gott gab den Sieg, ließ den Schatz uns heben, Drum muß man ihm dankbar sein Antheil geben!

Siegewalt.

Wer mit Gott und Vaterland sein Liebstes nicht theilt, Den erwürget, der auf den Schätzen verweilt, Der hagere Greif mit der Hungerkette! O wer nur das eiserne Kreuz erst hätte!

Corporal.

Bravo, Herr Jäger! brum lassen wir's laufen, Die Ehre kann man mit Blut erkausen, Das Blut kann man mit Wein erfrischen, Den Wein kann man mit goldnen Angeln sischen, Und bas Gold —

Wachtmeister.

Nu, woher habt Ihr bas Gelb?

## Corporat.

Das hab ich von einem freudigen Held! Es wollte ein tapferes Oberhaupt Bor allen zuerst in der Schanze sein; Das hat da ein Englischmann nicht geglaubt, Da gingen die Herrn eine Wette ein, Fünfhundert Guineen —

# Chirurg.

Gin ichoner Preis!

### Corporal.

Es ging auch preiswürdig, ganz aus der Weif'. Der Held dreht sich um, Freund Corporal! Sprach er, nun wechseln wir den Nock einmal, Ich that's auf Besehl, und hab aus Respekt, Den seinen in meinen Tornister gesteckt, Und vor mir der Herr, ich hinter ihm drein, Auf, auf, meine Kinder, es muß nur so sein! — Im Liede hier steht es, da will ich's euch lesen, Der Mensch schrieb, als wär er dabei gewesen!

(Wahrend vieser Neve bes Corporals horte man schon in ber Ferne einen schnellen Marsch schlagen, nach bessen Taft bas folgende Lieb kann gelesen werben, man fiebt auch mahrend bemselben Truppen im hintergrund im Duplirschritte vorüberziehen; boch barf ber Trommelschlag nur so laut sein, daß man die Worte bes Liedes versteht. Der Corporal beginnt allein, bei jedem Bers sallen mehrere ein, bis zuleht Alle immer lauter mitsprechen, und die Stimmen zur höchsten Gewalt wachsen; bei dem Schlusworte "Gloria!" sallen Paufen und Trompeten mit einem Tusche ein, und alles bricht plöglich ab.)

#### Sturmtieb.

"Auf, ihr Brüder! schließt bie Glieder, stoßet nieder Wer nicht treu und fromm und bieder, Dann kehrt uns die Freiheit wieder! Allzusammen zu ben Flammen wir verdammen, Die nicht aus dem Heile stammen, Und ber Freiheit Thor verrammen!

Seht die Preußen, seht die Reußen, die uns preisen, Daß wir aus Tyranneneisen Helsen ftark die Bölker reißen!

Freie Britten stegreich stritten, Schweben schritten, Stark auf ehrenfesten Tritten, Auch in bieses Kampses Mitten!

Baherns Löwen, sich erheben, Schwaben streben, Alle an bem Kranz zu weben, Den wir deutscher Freiheit geben!

Niederlanden, aus ben Banden bald erstanden, Blicken schon nach Hollands Stranden, Ob orange Flaggen landen!

Spaniens Helben, Sieg uns melben, alle Welten Un bes himmels Sternenzelten Sich zum Siegsgestirn ausstellten!

Alle Sterne, nah und ferne, sehn es gerne, Daß ber Hochmuth Demuth lerne, Und bas Unheil sich eutserne!

Wo wir friegen, wo wir siegen, hoch auffliegen, Die längst an ben Fesseln biegen, Deutsche, die sich nicht mehr schmiegen!

Lang zum Bache ging ber Drache, Rach' erwache! Und ben Krug zu Scherben mache, Daß bie ganze Welt auflache!

Siegen, sterben, Heil erwerben, fromme Erben Sollen nicht burch uns verberben, Schlagt ben Teufelskrug in Scherben!

VII.

Nicht verwirret, wenn es klirret, wenn es schwirret, Wenn sich eine Augel irret, Und ein Helb zur Erbe klirret!

Donner hallen, Hörner schallen, Augeln prallen, Feinde rings in Schaaren fallen, Ringsum streckt ber Tob die Krallen!

Brust an Rilden, auswärts brilden, wilb Entzülden, Richt in Tobes Abgrund blicken! Keindes Leichen bauen Brilden!

Nur nicht schwindeln vor den Kindeln, die auf Bundeln, Dicht wie eines Sturmdachs Schindeln, Liegen rings in Todeswindeln!

Immer weiter, hoch bie Leiter, Gottes Streiter, Wer gestilrzt, der ist Gefreiter, Wer gesieget, ist Hochzeiter!

Gott mein Retter! auf, ich kletter', Rugelwetter Bon ber Schanze nieberschmetter' Dieser Blutzeit falsche Götter!

Flamme wehet, Jammer flehet, nicht brein sehet, Nieber sei ber Feind gemähet, Daß uns bess're Saat aufgehet!

Bayonnette, um bie Wette, stoßt bie Kette Nieber an bes Flusses Bette, Daß kein Deutschlands Feind sich rette!

Trommel rase burch bie Strasse, wilthend grase Bundesschwerdt bem Tob zum Frase, Bis ber Feind zum Rildzug blase!

Hand sich reichen, über Leichen auswärts steigen, Laß ber Bundesfahnen Zeichen Auf ber beutschen Höh' hinstreichen! Nun Hurrah, Recht geschah, Feind war da, Wer ihm recht ins Auge sah, Ruset frei: "Bictoria! Deo in excelsis gloria!"

## Corporal.

So ging's, der Herr war zuerst auch oben, Aber wir haben auch tüchtig nachgeschoben, Da hat der Englischmann das Geld gebracht, Und das hat uns der Herr zum Geschenk gemacht. \*) Mein Rock der kommt mir nun nie mehr vom Leibe, Und wenn ich auch ewig Corporal drum bleibe!

Aofad.

Berr Cerperal! Er fpricht wie ein Chrenmann.

Bufar.

Bur Gesundheit Jebem, ber fo fprechen fann!

Wachtmeifter.

Run laffet uns alle bas Glas erheben, Alle brave Solvaten follen leben!

(Sie trinfen und fingen folgenbes Ariegelieb nach ber Melobie bes Maridies, mit welchem mabrend bem Gefang im hintergrund abermals Truppen porbei gieben.)

Wir banken bir, o Bater Franz! Bon Herzen banken wir, Daß wieber in ben Waffentanz Uns führet bein Panier!

Für bich, bu theurer Bater Franz! Und aller Bölker Recht Kämpft Jeber freudig um ben Kranz, Der nicht bes Feindes Knecht!

N-DODIO

21 \*

<sup>\*)</sup> Man ergählt biese Anestote von einem tapferen Unführer ber Berbündeten.

Die Friedenspalme, Bater Franz! Botst du dem Feinde bar, Nun zeigst du ihm bes Schwerdtes Glanz, Kilr ben kein Friede war!

Nun Gott mit uns und dir, o Franz! Und mit der Freunde Heer, Um jedes Schwerdt ein Siegesfranz, Ein Kranz um jeden Specr!

Wie freudig ziehen wir, o Franz! In's ernste Kriegesfeld, Nicht einsam mehr, vereinet ganz, Grüßt uns die tapfre Welt!

Der Schwebe jauchzet bir, o Franz! Der Preuß' ein "Bivat!" bir, Der Russe rust "Hurrah!" zum Tanz, Und wieber grilßen wir!

Der Britte singet bir, o Franz! Sein alt "God save the King!" Der Spanier flocht am Siegeskranz, Als er bein Wort empfing!

Dein heil'ges Wort, o Bater Franz! Das um bas Heil ber Welt, Zu tapfern Bölkern in ben Kranz Des heil'gen Kampfs uns stellt!

Und Gottes Segen folgt bir, Franz! Und beinem Siegespflug, Erblicht ber beutschen Saaten Glauz, Die Feindes Hagel schlug!

Dein Krieg ist Aller Krieg, o Franz! Dein Sieg ist Aller Sieg! Dir jauchzt ber Mund des festen Lands, Der lang gesesselt schwieg! Es braust bas Meer bir, Bater Franz! Zu beinem Siegeslauf, Auf blauer Woge Siegestanz Blilhn Destreichs Segel auf!

Mun brauf und bran für unfren Franz! Das blane Firmament Erleuchtet schon die Sternenschanz, Daß man ben Sieg erkennt!

Nun brauf und bran für unsern Franz! Ihr Bölfer hebt bas Joch, Schon finkt der falschen Göhen Glanz, Der alte Gott lebt noch!

Durch ihn und bich ward wahr, o Frang! Was Destreich will, bas kann's. Dies ist bas Lieb bes Landwehrmanns, Ein beutscher Sinn ersann's!

Corporal.

Herrlich stimmt jest boch Alles zusammen!

Sicgemalt.

Beil wir alle aus höherem Teuer flammen!

Wachtmeifter.

Drei Adler find Gins in Einigkeit, Und geben ein Zeugnif zu Diefer Zeit.

Bufar.

Sonft gab es leicht Banbel um Rleinigkeit!

Rosad.

Wie man ben Feind nimmt, fo wird auch ber Streit!

Chirura.

Einen Mann zu verbinden ist jetzt eine Lust, Auf der Stirne den Hieb, die Wunde auf der Brust, Schaut euch nur an, ihr seid alle blessirt! Corporal.

Sonst wurde auch hier bei'm Wein nicht pausirt!

Aofad.

Morgen schon gebe ich wieder zum Strauß!

Chirurg.

Freund, halte er noch mit dem Arme Haus, In seiner Bunde ist noch materia peccans!

Bofach.

Aber auf meiner Lanze ist noch materia Spickgans!

(Er flicht mit ber Lange ber eben vortreten wollenden Marketenderin eine Gans vom Teller, fie läßt ben Teller mit Salat fallen.)

Sufar.

Brave, brave! Berr Ramerab!

Marketenderin.

Run, ist das Manier? Da liegt der Salat, Das geht ja hier gwandiverdrahti zu, Er hätt' mich gespießet in einem Ru!

Rofad.

Beibel, ich that es halt in ber Exstase! -

Marketenberin.

Ob in ber Eckstraße ober in ber Hauptstraße — Grob ist grob!

Corporal (reicht ihnen zwei Gläser). Bersöhnt euch bei'm Glase!

Marketenderin.

Es mag fein!

Kofack (minft ihr zu).

Es lebe ber Enthusiasmus!

Marketenderin.

Zum Kufuk mit bem, ben kann ich nicht leiben, Der thät mir meinen feligen Mann überreiten, Und auch in ber Eckstraße!

Wachtmeifter.

Mer?

Marketenberin.

Run, ber Jenaische Erasmus,

Was weiß ich, wie ber närrische Heilige heißt! Genug, er hat meinen Mann überritten!

Wachtmeifter.

Der Enthusiasmus, ber lebendige innere Geist? Der reitet sein Tag nicht!

Marketen Derin.

3, ba muß i bitten,

Er ist ja schon lange bei ber Cavallerie! Auch in ber Eckstraße bei einer Schlacht Hat er mich zur armen Wittwe gemacht; Und bas, nein! bas vergess' ich ihm nie! (Geht weinend ab.)

Siegewalt.

Gegen ben Enthustasm ist sie unversübnlich, Sie nahm bie geistige Eigenschaft perfönlich!

Corporal.

Haha, jetzt erst verstehe ich sie! Sie hat gehört, der Enthusiasmus der Cavallerie Habe ihren Mann überritten in der Exstase, Und für 'nen General hielt ihn die ehrliche Base!

Rosad.

Pot Element! ich niuß sie brum loben, Sie hat ben innern Beist zum General erhoben!

Bufar.

Enthusiasmus, der Name klingt ja wie Latein, Ich glaube, der Herr muß ein Ungar wohl sein! Es lebe der Enthusiasmus, der herrlichste Held! Es lebe die Exstase, sein Schlachtenfeld! Der Freudigste unter den Kriegesgöttern, Er hört mich, ha, seine Trompeten schmettern!

(Hier blasen die Trompeter im hintergrunde immer zur ersten Zeile der Singenden, es können entweder husaren vorbeireiten, oder sich sammeln, oder in den Borgrund treten und mitsingen, wie das Interesse ber Buhne es erlaubt.)

Ab bassa manelki teremtete! So bläst der Trompeter, so wünschet ein Jeder, Auf daß es nun endlich recht drauf und dran geh'! Man streicht sich den Schnurrbart, und gibt ihm den Zwick, Und wiegt in dem Säbel des Feindes Geschick!

Chor: Schlechte Reiter Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter!

Ah bassa manelki teremtete! Wir fahren auf Rossen, zusammen gegossen, Wie die Wetterwolken in himmlischer Höh', Es schmettern wie Blitze die Säbel hervor, Wer sest nicht im Sitze, der kriegt eins an's Ohr!

Chor: Schlechte Reiter Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter!

Ah bassa manesti teremtete! Wir ungrischen Husaren, wir haben ersahren, Daß ber Feind nicht gern in die Augen uns seh, Sein schlechtes Gewissen verträgt kein Gericht, In's Grab oft gebissen hat vor uns der Wicht!

Chor: Schlechte Reiter Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter! Ah bassa manelki teremtete! Mein Säbel, ber treue, den Kamps nun erneue, Daß noster Franciscus justitiam seh! Wir Ungern, wir schlagen mit dem Säbel auf'n Tisch, (Siebei schlägt er mit dem Säbel auf den Tisch, daß Alle zusammensähren).

Protestor wir fagen, bann geht es von frisch! Chor: Schlechte Reiter Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter!

Ah bassa manelki teremtete! Heraus, ihr Neuntödter, Pariser Dekreter, Auf daß man euch a biss'l die Kundschaft nachseh, Und wer nicht kapabel mit Filß' und mit Händ', Dem schreibet mein Sabel mit Blut auf's Patent!

Chor: Schlechte Reiter Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter!

Ah bassa manelti teremtete! Wie riecht ihr neubacken, die russ'schen Kosacken, Die suchten euch wahrlich recht gründlich die Flöh'! Gespickt mit der Nadel, gespießt und rotirt, Heraus mit dem Bratel, nun wird es tranchirt!

Chor: Schlechte Reiter Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter!

Ah bassa manelki teremtete! Pariser Husaren, die östers schon waren, Wo seid ihr? Da grunzet ein Schwein in die Höh': "Bor Magdeburg hieben die Preußen sie klein, Was übrig geblieben, das fraß ich allein!"

Chor: Schlechte Reiter Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter! Ah bassa manelsi teremtete! Die Sau sah der Unger, sie schwankte vor Hunger, Er sprach: "Halt dich immer nur bei der Armee!" Ich mäst' dich mit Garden, mit lauter Offizier, Die ich mit deiner Schwarten an die Stiefel mir schmier'! Chor: Schlechte Reiter

Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter!

Ah bassa manelki teremtete! Der lügt wie gedrucket, der die Achseln noch zucket, Daß er nicht gehau'n noch gestochen euch seh! Dort ließt ihr's im Stiche, hier kriegt ihr's im Hieb, Mit ungrischer Kiiche nehmt halter's vorlieb!

Chor: Schlechte Reiter Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter!

Ah bassa manelsi teremtete! Heraus, was noch übrig, ihr seib ja ganz siebrig, Heraus nur, ich koch ench 'nen ungrischen Thee! Was nackete Pferschen, pot Himmel und Erd'! Ihr habt unter'n Ärschen nur Wölf' und kein Pferd!

Chor: Shlechte Reiter Sind nichts weiter Als sechsbeinige Bärenhäuter!

Ah bassa manelki teremtete! Ihr könnt einem 's Reiten auf Lebtag verleiden, Streu' bich mit Chaussesstand, du große Armee, Dann serne vom Schneider, zu Wien beim de Bach, Der kann's viel gescheidter, ihr macht's ihm schlecht nach! Chor: Schlechte Reiter

Sind nichts weiter Als sechsbeinige Barenhauter! Das ist ein Ramatten und Remisori hier, 'S ist gewiß ber Marketenberin ihr Hauptquartier!

Corporal.

Ein bagidirlicher Rerl!

Anne.

Die Bache bin ich!

Sippel.

Na, die ist mubelsauber, melde sie mich, Man nennt mich den Schwirberl, den Bagenlippel, Ich guck in die Häferl und flicke die Tippel! Hat sie zerbrochene Reindl und Tellerl: So bind ich's Ihr wieder um ein Bagatellerl, Um ein Ritscher, um ein biss'l Kaschernad, Mit einem mordmäßig starken Eisendraht!

Anne (will ins Belt).

Out!

Lippel (balt fie gurud).

Heib sie noch stehn. Will mich die Frau für'n Hauswadl behalten, So geb ich mir ein Kren, und mach einen Alten, Thut sie mich gleich jetzt für ein Bachstelzen ansehn. Ich bin halt jetzt modri, und fromm wie ein Lampl, Aber ammelt sie mich auf, so werd ich ein Kampl!

(Unne ins Belt.)

# Wachtmeifter.

Hor' Er, Er steht vor ber rechten Schmiede, Was hilft's Ihm, daß Er viel binde und niete, Der Krug geht zu Wasser, bis daß er bricht, Am End' flickt sich Alles beim jüngsten Gericht, Was der Zorn zerschmettert, das heilt keine Naht, Und wär sie von behertem Eisendraht! Drum gehe Er in sich und bedenk Er sein Heil, Und setz Er den Hut auf und erwähl' Er sein Theil!

Sippel.

Den Sut hab ich auf, aber ich verfteh 3hn nicht!

Corporal (gibt ibm Wein).

Aufgeschaut, Freund! kennt Er bies Licht? Das will ich in seinem Laternel aufstecken!

Sippel (trinft).

Saperdibix! das that kaiserlich schmecken. Das hat 'nen Bigel und 'nen Geruch, Gewiß so ein Lerchenfelter Ausbruch!

Corporal.

Ein alter Destreicher Stehwein. Lösch ich bir den Durst, So brate mir auch dafür eine Wurst! So spricht der Kellner zum rußigen Koch.

Lippel.

Da frieg ich wohl gar ein zweites Glas noch?

Wachtmeister.

Ja! aber bent Er, es liegt schon im zweiten Ein gewisses Bedeuten und Vorbereiten; Denn bas Erste von Allem, bas ist die Kraft, Das Zweite aber ist schon die Brüderschaft!

(Reicht ibm ein zweites Blae.)

Lippel.

Run, in Gottes Ramen! Wer find benn bie Bruder?

hufar.

Schau ber herr nur hier auf und nieber!

Rosad.

Brüber find wir Alle hier treu und fest!

Kippel (er leert bas Glas). Bivat, ihr Brüder, das ganze Rest!

Wachtmeifter.

Ihr habt bas Erste, bas war die Kraft, Ihr habt bas Zweite, bie Brüderschaft, Noch fehlt bas Dritte, die Eigenschaft!

Lippel.

Alle guten Geister, ihr Brüber, sind Drei, Bringt mir halt bie Eigenschaft auch herbei!

Corporal.

Zur Eigenschaft gehören schon Eigenheiten, Dazu legt man vor Allem den hut bei Seiten, Herunter mit dem alten Hafendeckel! Herab mit dem braunen schmutzigen Röckel!

(Stößt ihm ben hut herunter, und nimmt ihm seinen Kittel ab.) Setz Er auf ben kaiserlichen Chrenhut!

(Gest ihm ben Refrutenhut auf.)

£ippel.

Was bin ich nun, ihr herrn?

Wachtmeister.

Gin Berr Refrut,

Und mein Kamerad, bas ift nichts Kleines!

Lippel.

Mankari, Mankari! boch mir fehlt noch Eines, Mir fehlt halt noch immer die Eigenschaft!

Husar (reicht ihm tas britte Glas, bas Lippel schnell austrinkt). Bravo, Kamerab! es lebe Kaiser Franz!

Sippel.

Pot Spadifankerl! Nu steigt mir ein Glanz! Nun weg mit der Zange, nun weg mit dem Draht, 'Nen Säbel ich verlange, ich bin ein Soldat, Was kümmern mich Töpfe, ich mag nicht mehr flicken, Ich hau sie wie Köpfe von Feinden in Stücken! Juchheisa, Klirr, Klirr!

> (Er zerschlägt Topfe vor bem Belte, bie Marketenberin fommt mit bem früher von Unnen gerbrochenen Rruge jammernd beraus.)

> > Marketenderin.

D weh, mein Geschirr! Kerl, ist Er verrückt?

Lippel.

'S wirb nichts mehr geflict!

Marketenderin.

Ich brachte ben Krug, In Stücke Er schlug Mir alle bie ganzen!

Lippel.

Spielt auf, ich will tanzen, Melampus, Schlampampus!

Aofad.

Ter Kerl hat zu viel!

Corporal.

Er hat halt 'nen Dampus!

Lippel.

Be, Spielmann! Spiel, Spiel!

Marketenberin.

Ad, alle bie Scherben!

Es ift mein Berberben!

3d nehm ihm ben hut!

hufar.

Weib, er ift Refrut!

Marketenderin. Er soll mich bezahlen!

Lippel. Ich will Ihr was malen, Huihussa, es dreht sich Das Lager herum!

Marketenderin. Bom Saufen, versteht sich, Er ist schon ganz dumm! Ha! Da ist sein Röckel, Und da ist sein Hut, Doch ist mir der Bettel Für'n Schaben nicht gut. Da sind ich 'nen Zettel!

(Bicht einen Bettel hervor, ten Lippel in ber Sutschnur fteden batte.)

Lippel. Das ist halt mein Paß, Behalt S' ihn, ich brauch kein!

Marketenderin (hat in tem Haß gelesen und sinkt in Ohnmacht). D Jerum, was ist bas? Ach gebt mir 'nen Branntwein!

> Anne. Mensch, was hat Er angefangen? Weh, es stirbt bie gute Base!

Lippel (geht mit ber Jange auf sie los). Wart, ich zwick mit meiner Zangen Nur ein Bissel ihr die Nase! Marketenderin (auspringend). Duttermörder! Rabensohn! Ist das endlich nun mein Lohn? Daß ich dich Leschack gesuttert Und dann, um dich auszusuchen, Durch die Welt herumgesluddert, Und jetzt muß ich dich versluchen!

Wachtmeister. Fikrament, bas klingt kuries!

Marketenderin. 'S ist mein Sohn, ach Gott, wie groß! Fühlst du gar nichts tenn in dir?

Cippel. Heibibelbum! ich fühl' bie Kraft!

Marketender in (zeigt ihm nach ber Nase). Ach schaut nur bas Zeichen hier, Fühlst bu meine Mutterschaft?

Tippel. Ich fühl nichts als Brüderschaft!

Marketenderin. Ach, du Gott! die Warze hat er Auf ber Nase von dem Bater!

Lippel.
Ich fühl, nur die Eigenschaft, Helft ihr Herren, soll ich tanzen, Soll ich lachen, soll ich granzen?
Alles ist mir ganz verdraht,
Durch den Hut din ich Soldat,
Durch die Warze din ich Sohn,
Und vor Schrecken nüchtern schon!

madtmeifter.

Ja, das ist freilich viel auf einmal, Aber nun richt' ich, macht keinen Scandal; Herr Corporal, Ihr sitzet bei mir, Herr Chirurg, die Warze untersucht Ihr, Herr Kosak, Herr Jäger, Herr Husar, Seid Zeugen, wenn Alles offen und klar!

Marketenberin.

Die Zigeuner haben mir ihn in Polen Bor Jahren aus dem Marketenderwagen gestohlen. Nun ist er verwildert und ist verwaist, Und besessen vom tollen Kesselsslickergeist, Herangewachsen ohne Zucht und Lehr' Kennt er seine eigene Mutter nicht mehr. Lest nur den Paß!

Wachtmeister (lieft):

"Liese Trommelklippel,

Marketenderin und Sohn, der Batzenlippel, Liese alt fünf und zwanzig Jahr."

Chirurg.

Das ist zu jung, sie hat graue haar!

Marketenderin.

So habt boch ein Einsehn, ich war bamals jung!

husar.

Sie ist gewiß einmal so jung gewesen, Drum ist sie jetzt freilich alt genung, Das kann man ihr aus ben Tritteln lesen!

Marketenberin.

O schimpf Er mich nur, gar manch Confekt Hab ich Ihm als Kind in die Jacke gesteckt! VII. 22 Chirurg.

Werf Sie ihm bas alte Confeft nicht vor!

Marketenberin.

Seinen Bater, ben habe ich auch auf dem Rabisch, Der ist mir noch schuldig!

Bufar.

3d fann nichts bavor.

Ich rede lateinisch und sie spricht arabisch!

Kippel (zieht ben Husaren zurüch). Herr Bruder, halt Er sich nur weiter bavon, Es braucht nur a Bliktri, so is Er auch ihr Sohn!

Wachtmeifter.

Das Alter passiret, sie ist eine Frau, Die pausiren oft lange, und altern nicht genau!

"Ein Rappe, ein Bläffel, sieben Faust, ber Koller — Gespaltene Rase — "

Corporal.

Ru bas fommt immer toller!

Marketen berin.

Das Rufuf, ihr habt ja ein Blatt überschlagen!

Wachtmeifter.

Ja richtig, da steht vom Roß, Hund und Wagen, "Augen gräulich und ein wenig schielend —"

Marketenberin.

So nennen's bort bläulich und freundlich fpielend!

Wachtmeister.

"Haare roth —"

Marketenderin.

Stark blond!

"Saut gestöppt wie eine Tigerbecken —"

Marketenberin

Soll heißen: Biel Arbeit bran, und Gugaschecken!

Wachtmeister.

"Besondere Zeichen: Zwei frumme Finger - "

Chirurg.

Ei, ei, Frau Liesel, das sind dumme Dinger! Hat Sie krumme Finger gemacht?

Marketenberin.

3ch nicht, ich hab fie auf bie Welt mitgebracht!

Wachtmeifter.

"Lippel — krumme Finger, Warze auf der Nase."
'S ist richtig, er ist der Sohn der Frau Base!
Aber, mein Freund, beim Regiment
Hat es mit den krummen Fingern ein End'!
Nun Courage, umarm Er die Mutter!
Was steht Er so da, wie die Sonn' an der Butter?

Lippel.

Es ist mir halt immer gar wunderlich, Mein Lebtag hatte feine Mutter ich!

Marketenderin.

- D himmelbattl, was ein Lugenschippel!
- D du Bachsimperl, er ift ganz ausgewechselt!

Lippel.

Ich hab halt keine Mutter, ich bin halt ber Lippel!

Wachtmeifter.

Das ift ein Rerl wie aus Gifen gebrechselt!

Marketenberin.

Was braucht's noch viel Blarament und viel Faxen? Mein Recht ist ihm auf ber Nase gewachsen!

Wachtmeifter.

Halt! nur ruhig, jett hab ich's schon, Das ist so ein Fall wie beim Salomon! Lippel, gesteht Er ihr bie Warze zu?

Lippel.

Mankari, Mankari, um Fried' und um Ruh'!

Chirurg (zieht seine Instrumente bervor). So muß ich ihm gleich die Warze abschneiden!

Marketenberin.

Ach Himmel! nein, nein, das kann ich nicht leiben! Ach, es könnt ihm weh thun!

Lippel.

Was versteht Sie bavon,

Es ift bas Urtheil!

Marketenberin.

Ach, Parbon! Parbon!

Ach lagt ihn nur laufen, er ift nicht mein Sohn!

Wachtmeifter.

So spricht ein Mutterherz, und Salomon Spricht: Er friegt Prligel, oder Er ist ihr Sohn!

Lippel.

Brügel? 3ch hab bie Empfindung fcon!

Marketenderin (sie umarmt Lippel). Lippel, mein Lippel, komm an mein Herz! Ach, wie er ausschaut, wie eine Tobtenkerz'! Komm, du sollst essen, komm, Nubelfanzl, Ich will bich laben und waschen, komm, komm du Speranzl! Cippel.

Waschen, ja inwendig, jetzt bin ich ihr Sohn, Es ist mir ganz modri unterm Herzen schon! (Mit ver Mutter ine Zelt.)

Corporal.

Das war ein Gaube, ber Salomo foll leben!

Wachtmeifter.

Und alle bie herrn Affefforen baneben!

Sufar.

Pereat Justitia, flat mundus!

Attamen Lippelius est vagabundus!

Bolack.

Ich hätt' ihm halt boch bie Rase abgeschnitten, Es ging in einem hin.

Chirurg.

3 ba muß i bitten,

Der Kerl hat einen kuriosen Charaktör, Ich fühlt ihm bei der Gelegenheit am Kopf umher. Der Kerl ist nicht auf den Kopf gefallen, Und fällt er drauf, so kriegt der Tropf, Wenn's gut sich trifft, vielleicht von uns Allen Am Ende noch gar den offensten Kopf!

Siegewalt.

Wie gefiel Ihr bas, Anne? mich hat es betrübt, Was ber Krieg für wilde Manieren übt!

Anne.

Alle Saaten, die im Frieden In vereinter Blüthe stehn, Will des Krieges wildes Wüthen Durch die weite Welt hinwehn! Er stürmt durch das Leben wie ein Wirbelwind, Und reißt von der Mutter das hilflose Kind! Doch mich tröstet der Gedanken, Was der Herr will, das ist gut! Romulus und Remus tranken Aus der Wölfin Brust den Muth!

Doch die armen kleinen Waisen, Die man aus der Festung trieb, Wer wird pflegen sie und speisen? Da kein Hälmlein übrig blieb! Aus Stiften der Bäter trieb der Feind sie hinaus,

Drin wohnte ber hunger, ber Mangel steht braus!

Anne

Der sie ausstieß ungerühret Scheint uns freilich ein Barbar; Doch ich glaub ihr Engel führet Aus der Noth die arme Schaar! Rabe fä't nicht und hat Futter, Thau hat Lilie, die nicht spinnt, Die Natur ist eine Mutter, Treuer als der Mensch, ihr Kind!

Wachtmeister. Daß die Welt nicht foll verschimmeln, Bläft der Kriegessturm hinein!

Gährung muß im Fasse wimmeln. Sonst wird nimmer flar ber Wein!

Sott will auch was mit bem Kriege, Drum barf man sein Blut ihm weihn! Rosad.

Ja, baß Gottes Absicht siege, Muß ber Mensch ben Arm ihm leihn!

Bufar.

Selig, wer in foldem Streite Stehet, wie wir alle stehn!

Siegewalt.

Fall' ich morgen, fall' ich heute, Werd' ich siegreich auferstehn!

(Wahrend biefer Rede bat man in ber Ferne ichon ben breußischen fogenannten alten Deffauer - Marich gebort, bie Preußen gieben bei folgendem Liebe burch ben hintergrund.)

Siegewalt (fingt):.

"Der Herr hat einen Kampf bestellt, Wer Gott liebt, hält zusammen. Es steht in Kriegesslammen Die ganze weite Welt! Der Friede mußt uns brücken, Sewitter war die Zeit, Da wir das Schwerdt nun zücken, Wird auch ber Himmel weit!

Trompeten schmettern burch die Welt, Was heimlich wir getragen. Wir haben unsre Klagen Dem Schwerdt anheimgestellt! Wenn sich die Monde fillen, Gebiert die Zeit mit Schmerz, Es wuchs durch Geist und Willen Der Sieg ihr unter'm Herz!

Mustetenschall, Kanonenzorn, Es laut verkünden müffen, Es zieht sich aus ben Füßen Der Löwe nun ben Dorn! Das Kreuz wir lang schon tragen, Das Kreuz ber Eisenzeit, Nun wird die Zeit geschlagen An's Eisenkreuz im Streit!

Nun geht's, Trara romdombidom, Ein Jeder darf es sagen, Der Tambour muß es schlagen, Daß es an's Tagslicht komm! Der flihrt die beste Stimme, Der sich dem Schwerdt vertraut, Sein Leid in heil'gem Grimme Aus Feindes Rilden haut!

Hurrah! Hurrah! nun schlaget brein, Wer nicht gehört, soll fühlen, Der Hoffart wird sich kühlen, Beißt er in's Gras hinein! Ein' gute Wehr und Waffen, Ein' feste Burg ist Gott! Er hat uns frei erschaffen, Er hilft aus Noth und Spott!"

Das ist so ein rechter alter Kriegshauer, Der Marsch vom alten Dessauer, Mein Blutsink pfeist keinen andern mir; Ein rechter Marsch freut Mensch und Thier. Annen's Lieder sind gut!

Corporal.

Mir ist nichts so zuwider, Als die meisten neumodischen Kriegeslieder, Theils sind sie für Theaterhelden geschrieben, Die hinten wieder aufstehn, wenn sie vorne geblieben; Theils sind sie wie papierne Helme erhaben, A la Kakadu, wie sie die Morehitt' haben; Theils schlagen's ein Rab wie ein Indian,
Gar elendig schaut sich's von hinten an;
Theils sind sie so kalt, skarr, hager und skeif
Wie ein nasser, gefrorner Saloppenschweif;
Theils sind sie wie ein junges Gänsefell weich,
Theils rauh und raschlich wie Consenzzeng.
Da leb ich mir die alten Kriegslieder doch,
An denen man selber das Pulver roch! (Er singt:)
"Prinz Eugenius, der edle Ritter!"
Oder: "Ein preußischer Husar siel in Franzosen = Hände!"

Chirurg.

Element, die hier find auch nicht bitter!

husar.

Ich felber lese fle freudig zu Enbe!

Siene walt:

"Du Commandant von Landau, ich Kronprinz von Preußen," hat auch einmal ein schönes Kriegslied geheißen!

Wachtmeister.

Ja, ja, es gibt veren gar zu viele, Es singt sich halt leicht zum ernsten Spiele! Nichts aber hat mir je das Herz so empört, Als da ich von Deutschen gegen Deutsche gehört Das Schiller'sche Reuterlied singen und blasen, Das machte mir's Blut in den Adern rasen; Oder wenn deutsche Stuzer den Marseiller beim Theetopf saugen!

Siegewalt.

Dem himmel fei Dant, bie Zeit ift vergangen!

Corporal (zu Anne, die in Gevanten fland). Lustig, Jungfer Anne, das Maul nicht gehängt, Munter, rings wieder eins eingeschenkt! Wachtmeifter.

Unnchen, bu bift mir ja anvertraut, Bas fehlt, warum wird fo an ten Beten geschaut?

Anne.

Ach, ihr Berrn, ich bin betrübt, Daf ich nur ein Mabchen bin, In ben Waffen nicht geübt! Nach bem Rampfe fteht mein Ginn, Doch es will mir nicht gebühren, Spinnen, nähen foll bie Sanb, Und ich möcht' ein Schwerdt boch führen, Kur mein beutsches Baterland!

(Sie will weglaufen. Giegewalt balt fie auf.)

Sicaewalt.

Bleibe, flich nicht, liebe Unne! Was du sprachst, sprachst du aus mir, Ja, ich lebe ganz in bir, Muth macht nur im Krieg zum Manne, In ber Noth steht Magt wie Knecht, In dem Tob ist fein Geschlecht, In bem Krieg gilt jed' Befecht, In bem Gieg ift gleiches Recht! Nicht ber Leib ift's, nein, ber Beift, Der bas Schwerbt ber Scheid' entreißt, Trägt gleich Mars bes Mannes Leib, Ist Victoria boch ein Weib! Und wenn unter'm Regenbogen Beibe innig fich umfangen, Steiget Benus aus ben Wogen, Und ber Friede wird empfangen! Amer wieget bann, ber Schelm, Sufe Tauben in bem Belm!

Wachtmeifter.

Ja, mein Annchen, manch Exempel Hat man schon von Frauenzimmern, Die im hohen Kriegestempel Wie die Siegsgestirne schimmern; Die Jeanne d'Arc will ich nur nennen!

Chirneg.

Auch die alten deutschen Frauen Haben tapfer drein gehauen, Und zuletzt noch alle Wunden Gut gefalbet und verbunden!

Bufar.

Wie ihr schön bie Wangen brennen!

Anne.

Ud, ich ftand erft brin am Berb!

3hre Augen sind zwei Blige!

Anne.

Bare nur mein Urm ein Schwerbt!

Aosack (sett ihr seine Mütze aus). Herrlich steht ihr meine Mütze!

Bigennerin (tritt auf). Grüß bich Gott, Kosackenbraut!

Wachtmeifter.

Was sucht Sie hier, Sie bose Haut, Der Stock soll Ihr, fatale Sibhlle! Zerschlagen die blinde Schicksalsbrille! Hier gibt's nichts zu schnipfen, die Hände gewaschen! Ihr Herrn, beobachtet euere Taschen! Bigeunerin.

Ach, Kinder, ich bin euch um wenige Heller Ein großer Prophet und Nativitätensteller!

Corporal.

Sitst du hinter'm Zaun, so bist du ein Prophet, Sitst du auf dem Besen, so bist bu ein Comet!

Bigennerin (bietet Zettel aus). Kaufet, ihr Kinder, ein Amulettel, Das hilft gegen Hieb und Stich und Schuß!

Aofach.

Ru, gib eins ber! Bas fostet ber Bettel?

Bigennerin.

Mur einen Gulben!

Chirurg (nimmt bem Rofaden ben Bettel).

Halt! erstlich muß

Das Recept ich lefen!

Bigennerin (fucht es zu hinbern).

herr, bas bringt ben Tob!

Chirurg (lieft):

"Salunte, wehre bich! probatum est."

Rosa d.

Taufend Sapperlot!

Will Sie mich einen Halunken schelten? Das foll Ihr ber lichte Kantschu entgelten!

Wachtmeister.

Salt! erft ein Stanbrecht!

Bigeunerin.

Ad, es wird mir furics!

Wachtmeifter.

Und bann wird bie Execution gleich gur Stund' fein!

Bigennerin.

Ach, bas kann mir unmöglich gesund fein! Ich bin unschuldig, wie im Mutterschoof!

Corporal.

Im Mutterleib hat sie schen ben ganf verflucht!

Chirurg.

Wegen Gesundheit ist man nicht im Hauptquartier!

Bigennerin.

Ich habe nur hier Bewegung gesucht!

Wahtmeifter.

Sie kommt im Meister Hammerle seine Kur, Der macht Ihr die Bewegung an einer Schuur!

Bigeunerin.

Das halt ich nicht aus, ich hab Fluffe im Ropf!

Wachtmeifter.

Flüsse, haha! wohl ein Weichselzopf, Den will sie in der Elb', in der Weser verkaufen, Aber, wer zum Hängen bestimmt ist, wird nicht ersaufen! (Er scheint nachzubenken.) Ich simulire, ich simulire!

Bigennerin.

Herr Wachtmeister auf ein Wort:

151

Ein Beheimniß!

Wachtmeifter (gieht fie bei Ceite, fie will ihm Gelb geben).

Pot Blit und pot Mord!

Mich bestechen! Jetzt erkenn ich bich Drude, Du hattest ein Glücksrad auf dem Markt und 'ne Bude Mit Zahntinktur und Hühneraugensalbe, Kurirtest die Fraasmicherl, und machtest die Schwalbe Mit falscher Prophezeiung, bis dich ter Büttel gejagt, Sie ist es, sie ist's, die zu Töplitz ausgesagt, Die Fuhrleute werden auf den Nebenwegen Mit der Peitsche hindeuten: Dort hat Prag gelegen!

Bigeunerin.

Ach, ich weiß von nichts, ich such meinen Sohn, Den rußigen Lippel —

(Sie will einen Bettel wegwerfen.)

const.

Siegewalt (gibt ihn bem Badtmeifter).

Salt, ein Spion!

gufar (ruft ine Belt).

Frau Liefel! Frau Liefel!

Bigennerin.

Parbon! Parbon!

Marketenberin (tritt aus bem Belte).

Da bin ich, ihr Herrn! was steht zu Berlangen?

Chirurg.

Da haben wir bie Lippelbiebin gefangen.

Marketenderin (ruft ine Belt).

Lippel! Lippel!

Bigennerin. Uch, ich elender Mann!

Marketenterin.

Er ift ein Kerl, ein Kerl, er hat sich verschnappt!

Corporal.

Ein Spien, in ein altes Weib verkappt!
(Lirvel tritt mit einem großen Schinkenlnoch en auf.)

Bigennerin.

Ach Lippel, Lippel, hilf beiner Mutter!

Sippel.

Schon wieder eine Mutter, es hat sich ausgemuttert, Sie hat mir mein Tage zu schlecht gebuttert, Ich stehe halt jetzt in anderem Futter! Doch wegen ber Empfindsamkeit, nehm sie den Knochen, (Reicht ihr ben Knochen.)

Und bamit fei Gie auf ewig loggefprochen!

Bigennerin (ftogt ibn mit Abichen gurud).

D Pfui, Pfui!

Wachtmeifter (ber in bem Bettel ftubiert).

Richtig ift es, es trifft,

Ein Zettel ist es in Chifferschrift. Solt ben Profoß!

(Correral ab.)

Bigennerin.

'S ift Bebräisch, ich bitte,

'S ift ein Bebet, ich bin ein Ifraelite!

(Profoß mit Badje.)

Wachtmeister.

Fort zum General, dies Weib ober Mann, Was man bis jetzt nicht bestimmen kann, Lippel, Frau Liefel, Herr Chirurg, werden mitgehn!

Lippel.

Ich werd' da wie ein Esel zwischen zwei Henblindeln stehn! (Sie gehen ab.)

Anne.

Mir war gleich bies Weib zuwider!

Rosad.

Das "Rosadenbraut" fchlug sie nieber!

Anne.

Ja, ich hasse das schlechte Prophezeien, Es ist, als wollte man die Weltgeschichte beschreien; Der Feind ist es immer, der Unkraut faet, Wenn es aus niedriger Seele ausgeht. Es nimmt dem Menschen den Muth und den Willen, Und bann muß sich das Schlechte von selbst erfüllen!

Corporal.

Für ein Mabel fpricht Gie überaus gescheibt!

Anne.

Wer lernt nicht benken in dieser Zeit! Die Welt liegt vor uns wie ein Richterbuch, Rechts stehet der Segen und links der Fluch, Und spielt auch mit den Blättern ein politischer Wind, So merkt doch das Rechte ein jedes Kind! Das Heilige bleibt ewig unverboten, Und wär's auch verborgen im gordischen Knoten, Endlich erwachet ein herrlicher Geist, Der die Nestelverknüpfung mit dem Schwerdt zerreißt!

Bufar.

Clement, Gie fpricht ja je langer je beffer!

Rosad.

Fast glaub ich, auch Sie ist ein maskirter Professer!

Anne.

Ihr herren beschämt mich!

Siegewalt.

Nein, hoch in Ehren

Müssen Alle Sie halten, die Sie reden hören! Der Mensch hat innere und äußere Sterne, Die innern stehn nahe, die äußern stehn ferne, Aber beide im Herzen zusammengestellt, Das machet den Menschen zum Herren der Welt! Wer aber sich im innern Gestirn überhebt Und den äußern Gestirnen entgegenstrebt, Der ist aus Selbstsucht des Lichtes Feind, Das Gottes Friede über Alle scheint!

Aofad.

Glaubt er, bag man gar nicht prophezeihen fann!

Siegemalt.

Ich glaub, einem gelehrten, tiefsinnigen Mann, Der Gott verehrt, und die Welt versteht, Wohl manches Licht über die Zukunft aufgeht. Im Allgemeinen ist jeder alte Spruch, Der auf die Natur sich gründet, ein prophetisches Buch!

Sufar.

Zum Beispiel: Hoffart will Noth leiben, Fühlt jeber Schneiber beim Spazierenreiten!

Aofack.

Ober: Viele Hunde sind des Hafen Tod, Bracht manches Wildpret in große Noth!

Corporal.

Ober: Der Hoffart kömmt vor bem Fall, Die Prophezeiung, die trifft allemal!

Anne.

Mensch, hilf bir selbst, so hilft bir Gott! Ift bie Prophezeiung von jeglichem Aufgebot.

Bufar.

Und wenn mir der Säbel in ber Scheibe aufspringt, Zeigt's an: daß er bald auf Feindes Helm klingt!

Aofac.

111 /

Und zuckt vor das Roß hinaus meine Picke, Zeigt's an: daß bem Feind ich am Lederzeug flicke! VII.

## Corporal.

Und wenn Euch bas Schnupftuch in der Tasche brennt, Zeigt's an: daß Ihr bald capituliren könnt!

# Siegewalt.

Und knackt in die Pfanne ter Büchse Hahn, Heißt's: in die Pfanne gehauen, und zeigt's Kugelwetter an!

## Annt.

Und klappert ber Herr Corporal mit ber Kanne, So heißt es: Wein her:

## Corporal.

Ja, liebe Unne!

(Anne ine Belt.)

Ein herrliches Mäbel! Wahrscheinlich aus Sachsen, Wo bie schönen Mäbel auf ben Bäumen wachsen!

# husar.

Da mag jetzt gar manche gefallen fein, Als man bie Bäume vor ben Festungen fällte!

# Siegewalt.

Auf den Regen folgt bald wieder Sonnenschein, Sprach der Schiffer als er die Segel aufstellte. Auf der Elbe, da muß viel noch gewonnen sein, Da blühet noch mancher Strauß uns im Felde!

#### Corporal.

Die armen Narren vom Sonnenstein, Bertrieb auch ber Krieg in bie leichten Gezelte!

# hufar.

Es liegt ba ber herrliche Königstein Im Damenbrett noch auf bem schwarzen Felbe!

(Anne ichenft ringe ein.)

a a constala

Corporal.

Wie ein Bienkorb, 's ist goldner Honig brein, Die Königin treibt man mit Rauch aus bem Zelte.

Anne.

Und bort steht ber schimmernde Lilienstein, Den bricht sich ber Sieg noch im Kriegesfelde!

Siegewalt.

Der Sieg muß von Unnchen's Familie fein!

Anne.

Ja, wenn man ben Frieden hinzu noch stellte, Anne Siegfried heiß ich, wo die Sieg sich zum Rhein Ergießt, zu Siegen im Krieg erblickt ich des Lichtesschein!

Rofac.

Ein herrlicher Fluß, eine herrliche Stadt, Die Gott wohl umfonst nicht erschaffen hat.

Sieg mut h (ven man sich nähern sab, tritt auf). Sieg fließe durch Siegen auf ewig zum Rhein, Sie fließe durch uns, wie der herrliche Wein Durch euch jetzt, begeisternd in den Rhein hinein! Die Gesundheit muß vom Muthe getrunken sein, Schnell, lieb Unnchen, schnele mir ein.

(Sie fpredjen Alle trinfend bie rbigen Beilen nach.)

Lippel; Martetenberin; Bachtmeifter treten auf.

Lippel.

Juchhe, meine nasseste Brüderschaft, Nun haben sie meine falsche Mutterschaft, Wegen ihrer spionischen Eigenschaft, Auf trockenem Wege abgeschafst, Drum gebt mir ein Gläsel Rekrutensaft, Bon der Eigenschaft trink ich bis wieder zur Kraft!

(Rimmt ein Beinglas.)

Corporal.

Halt, bas geht nicht, bich retour zu saufen, Du märst im Stanbe, bavon zu laufen!

Marketenberiu.

Ich, trint nicht in Schred!

Lippel.

Pot Peter und Paul!

Ich trink nicht in Schreck, ich trink ja in's Maul! Klinkele, Klankele, Bivat Meister Hammerle!

(Gr trinft.)

Marketen berin.

Beh, bu Barbar!

Lippel.

3m Bofofenkammerle

Weht mir's wie ein Mühlrab!

Marketenderin.

D fprich nicht fo bumm!

Lippel.

Schweig Sie, Frau Mutter, ober ich bring Sie auch um!

Wachtmeister.

Heba, polnisch Wildroß, nehm Er Zügel und Zaum, Und laß Er nicht allen Gelüsten so Raum!

Lippel.

Ein Kesselslicker durch Zange und Draht, Durch Saft und Kraft dann ein Soldat, Durch eine Warze sodann ein Herr Sohn, Durch die Brüderschaft ein Barbar nun schon, Durch die Eigenschaft ein polnischer Gaul!

Wachtmeifter.

Cet Er fich nieber und halt Er bas Maul!

Marketenberin.

Komm zu mir in's Zelt, ich schlachte hier Berlorner Sohn, ein Kalb heut' dir!

Sippet.

Ich helf Ihr, Frau Mutter, bas ist meine Lust, Ich schlachte bas Kalb an der Mutter Brust!

(Ab mit ihr ins Belt.)

Corporat

Das ist ein Kerl, Gott helf und straf! Halb Mensch, halb Aff', halb Wolf, halb Schaaf!

Wachtmeifter.

Er ist halt erwachsen unter Pfiff und Aniff, In Schuld und Unschuld und Diebesgriff! Nun hört, was wir aus dem Protokoll vernahmen Ueber des Spions Herkunft und Namen!

(Er lieft ab:)

"Emmes Gänsesett auf bem Hundsrück bei Kastelaun Hinter'm Zaun geboren, seine Bater war Kassemühlenscharfmacher, Seine Mutter lebte vom Hasenbalgschacher,
In der Revolution Beide Spion, dann bei Schinderhannes Servirt, Beide zu Mainz guillotinirt!
Emmes, als Kammslicker zog nach Polen,
Machte Kunststücker, hat gestohlen, sang wie eine Nachtigall,
Diente als Spion überall, zog als Commissär
Mit der Legion die Kreuz und die Duer!
Und als neue Dekreter herauskamen,
Daß sich alle sollten geben moralische Namen,
Hat er sich Rinaldo Rinaldini genannt!"

Husar.

Tausend Element, ber Kerl ist bekannt, Das war ja ein gauz famöser Feger! Wachtmeifter.

"Sank barauf bis zum Kammerjäger, Weil er die Lieferung mit sechs multiplizirt, Hat man mit sieben hinein dividirt! Da ward er Zigeuner, stahl den Lippel, Machte ihn zu einem moralischen Krüppel! Die Geschmiere der Dokumente und Berichte Seiner Papiere sind Monumente der Geschichte! Sein Rücken ist ein heraldisches Buch, Aller Scharfrichter Wappen Zeichentuch! Ein Musterlappen aller Seidensticker! So ist die Geschichte von Emmes Gänsesett dem Kammslicker!"

Marketenderin (aus bem Zelte tretenb mit Lippel'n). Ihr Herrn, ach Lippel will bas Kalb nicht stechen, Er will's parforce mit bem Messer schächen!

Wachtmeister.

Gib Gott die Ehre und rebe die Wahrheit! Bist du ein Jude? ich will hierin Klarheit?

Cippet.

Ein Resselssicher war ich, und bin angaschirt, Bon Anderem hab ich nichts profitirt!

Marketenderin.

Das ift wieber fehr bumm gesprochen!

Wachtmeifter.

Es ist halt weder gehauen noch gestochen!

Lippel. .

Mein, geschächt!

Wachtmeister. Brat Sie's Kalb! Cippel:

Ja, bas ift gefdeibten!

Wachtmeifter.

Schweig still, bu närrifder Barenhauter!

Lippel (zählt an ben Fingern). Ein Resselssicher, ein Sohn, ein Rekrute, Ein Barbar, ein Gaul, und bann ein Jude! Und jetzt von neuem ein Bärenhäuter, Man avancirt halt gewaltig schnell weiter!

Wachtmeister. Lippel, bir fehlt noch ber Blick und ber Takt!

Sippel.

Und boch hab ich gebroschen und Wurst gehactt!

Wachtmeifter.

Fall mir nicht in's Wort, bu toller Rebell!

Cinnet.

Die Rebelje schlag ich wie ein Tambursgefell!

(Er trommelt auf ben Elich).

"Bauer steh auf Und füttre ben Schimmel, Prilgle bein Weib, So tommst bu in himmel!"

Sufar.

Er heißt nicht umfonst ein Trommelklippel!

Rofack.

Dein Bater war Tambur, nicht mahr, Lippel?

Tippel.

Auch noch ein Bater? der Mutter zur Seiten? Wie soll ich auf die Letzt alle die Leute bestreiten? Aber jetzt ich noch euch eins blasen muß, Das hört ich von 'nem seindlichen Trompeter zu Fuß! Der stand eiskalt vor'gen Winter in Polen, Und blies das Stückhen in die todten Kohlen, Es war da eine Bauernhütte verbrannt, Und ich stand hinten und lauschte an der Wand!

(3m Trompetenton :)

"Ticke Tack, Ticke Tack!
Herr Uhlan, Herr Kosack,
Herr Husar, Herr Dragoner,
Kürasser, Schwolescheh,
Ach verschon er, ach verschon er,
O Weh! Weh! Weh! Weh! Weh!
Phantasse! Phantasse! Phantasse!
Wo bleibt benn die Infanterie?
Phantasia! Phantasia!
Die Kavallerie ist auch noch nicht ba!
Hätten wir dies, hätten wir das,
Hätten wir Heu, hätten wir Gras!
Aber so haben wir nichts
Als diese alte, kalte, lahme, zahme
Schindmährerererere!"

Wachtmeifter.

Lustig ist gut! Aber dieser Rock und dieser Hut Muß dir verwandeln dein Fleisch und dein Blut! Dieser Säbel ist ein Hebel zu höherem Leben! Er kann zum Feldwebel dich gar noch erheben!

Sippel.

Gott fei mir gnäbig!

Corporal.

Mur ftill und gefest,

Es hat noch feine Befahr bis jest!

wachtmeister.

Der Soldat hat ein sehr weites Perspektiv, Nur grad ausgeschaut — Cippel.

Sonft fcaut er fchief!

Wachemeifter.

Die Ehre ift fein Pol, ber auf ber Welt oben steht!

Sippel.

Ja, bie Bolen ftehen brauf!

Wachtmeifter.

Gifen, Schwerbt und Magnet

Zeigen hin. Wer diesen Compaß nicht verliert, Und führt das Steuer mit verständiger Hand, Bon dem wird gar leichtlich die Linie passirt, Die das Schickfal über bas Kriegesmeer spannt!

Sippel.

3d will mich foon buden, fonst wirft bie Linie mich um!

Wachtmeifter.

Hör' Er mich an, und werde Er stumm, Vom Stocke, mein Freund, stammet biefer Stab, Vom Stabe ber Generalstab und ber Zepter ab!

Sippel.

3ch muß mir halt auch fo einen Saffelftod fcneiben!

Wachtmeifter.

Mein Freund, dazu gehören oft ewige Zeiten, Man steigt halt von Sprosse zu Sprosse hinauf, Und setzet endlich den Generalshut auf! Lang spänt der Zimmermann, bis auf den Bau Den Strauß er steckt, aller Welt zur Schau, Dann spricht er den Spruch und trinket den Wein, Und wirft Bivat die Gläser in die Welt hinein!

Sippel.

Saperbipit, bas gefällt mir fehr, Ich benke, bas kann ich, bas ist nicht schwer! Siegmuth.

Befinn Er fich, Freunt! Auf fdwindlichen Boh'n, Muß er wie ein Dachbeder auf bem Stephansthurm ftehn, Es breht fich ber Wind, es flirret bie Fahn, Es frahet im Roste sich brebend ber Sahn, Es knarren bie Uhren, ber hammer fest ein, Es schlagen bie Stunden ober auch bas Stündlein, Es funkeln bie Gulen aus ben Löchern beraus, Es ächzen und umfrächzen bie Raben ihr Saus, Die Abler, Die Wolfen giehen über ihm her, Und unter ihm woget das Bolf wie ein Meer, Und aus biesem starret falt, finfter und grau Wie ein Gespenst zu ihm auf ber riefige Bau, Und greifet nach ihm mit Krallen und Baden, Und will ihn mit tausend Steinarmen erpacken, Und schreit zu ihm mit Sturmesgebraus, Aus tausend Drachenrachen heraus: Wer bift bu?

Lippel.

Der Lippel, ber Lippel, ber Lippel!

Siegmuth.

Was machst bu?

Lippet.

Ich flide bie Reinbel und Tippel!

Siegmuth.

Hol mir bie Weltgeschichte aus bem Rirchenknopf!

Lippel.

Hol dir sie selber!

Siegmuth.

Da schwindelt ber Kopf,

Da breht sich bie Welt, ba schwanket ber Thurm, Nieder und auf, wie ein Schiff in bem Sturm, Er betet und fluchet, und umklammert den Mast, Da hat's ihn ergriffen, da hat's ihn erfast! Wie Rauchwolken schwarz seine Gedanken sich drehn, Und halten ihn wie Riesenschlangen umwunden, Wie Kometenruthen seine Haare starr stehn, Unten ist oben und oben ist unten, Eis wird der Schweiß, Gluth wird das Blut, Kling fällt der Hammer, ab schwebet der Hut, Klirr fällt ein Stein, ein Schrei! und herunter Fällt in den Abgrund das stolze Weltwunder!

# Lippel.

Aus dem Weg, ihr Herrn! Es fiel mir das Hammerle Wahrhaftig fast schon auf's Bofösenkammerle!

# Siegmuth.

Die Scherben kann man zusammen kaum lesen, Er ist nicht mehr ba, er ist gewesen!

## Sippel.

Ja, wenn er so gänzlich in tausend Stücken, Da flick ich ihn nicht, 's wär Schad um's bücken! Das gefällt mir schlecht!

## Siegmuth.

Das ift ber Welt Lauf!

## Lippel.

Ich steige halt lieber gar nicht hinauf, Ich trinke halt unten gleich meine Portion!

## Wachtmeifter.

Es fehlt bir halt ganglich an Umbition!

Corporal (man bort Dufit).

Der Wein ist boch der beste Schieferdecker, Der hat schon Manchem das Dach gedeckt, Auf's Capitol steigt wahrlich keiner kecker, Im Traum sieht er die Sterne, bis der Siegstag ihn weckt! Nun lustig getrunken, die Bergleut' ziehen auf, Spielt herauf uns das Glück: Glück auf! Glück auf! Nun lasset dem Glücksrad von Herzen den Lauf!

# Sufar.

Wo Musik erschallt, sind die Mädel hinterdrein! Gleich wie die Fliegen hinter'm spanischen Wein!

(Ce fommen die Bergmusikanten, viele Dirnen, auch andere Soldaten; sie beginnen zu tanzen; Siegmuth und Anne tanzen nicht; Lippel tanzt mit Andern; Siegewalt tanzt auch nicht, er steht mit Anne und Siegmuth vertraut zusammen. Die Soldaten tanzen, Andere singen:)

Es leben bie Solbaten, So recht von Gottes Gnaten, Der Himmel ist ihr Zelt, Ihr Tisch bas grüne Felb!

Ihr Bette ist ber Rasen, Trompeter müssen blasen, Guten Morgen! gute Nacht! Daß man mit Lust erwacht!

Ihr Wirthsschild ist die Sonne, Ihr Freund die volle Tonne, Ihr Schlafbuhl' ist der Mond, Der in ber Sternschanz' wohnt!

Die Sterne haben Stunden, Die Sterne haben Runben Und werben abgelöst, Drum Schildwacht sei getröst! Wir fechten mit bem Schwerbte, Der Leib gehört ber Erbe, Die Seel' bem Himmelszelt, Der Nock bleibt in ber Welt!

Wer fällt, ber bleibet liegen, Wer steht, ber kann noch siegen, Wer übrig bleibt, hat Recht, Wer fortläuft, ber ist schlecht!

Zum Haffen ober Lieben Ift alle Welt getrieben, Es bleibet feine Wahl, Der Teufel ist neutral!

Bebienet uns ein Bauer, So schmeckt ber Wein fast sauer, Doch ist's ein schüner Schatz, So kriegt sie einen Schmatz!

(Der Wachtmeifter füßt Unne.)

Anne.

Gi, Berr Wachtmeifter!

Wachtmeister.

Lag gut fein, Kind, es find Lebensgeister!

Shulmeifter (tritt auf).

Ei, da geht's her so toll und scharmant, Als hätten die Wassen vollen Stillestand! So hat zu Wittenberg der Doctor Faust Am letzten Abend noch locker geschmaust! Springet, die Sanduhr läuft dann geschwinder, Schwinget den Sand nur, besto schneller rinnt er! Halt, halt, stoßet den Alten nicht um!

Wachtmeister.

Stredt's Gewehr, Mufitanten!

# Shulmeifter.

## Silentium!

(Da bie Mufit ploglich verftummt, fabrt Lippel aus ben Armen feiner Tangerin ploglich gegen ben Schulmeifter.)

Lippel.

Saperbipit, ich war im besten Zug, 'S ist gern geschehen!

(Gr trinft.)

Schulmeifter.

Das ift grob genug!

Sauf Er nicht gleich, Er ist noch zu warm!

Marketenberin.

Schau er, Herr Bruder! 's ist Lippel, mein Sohn; Lippel, mach ein Buckerl!

Lippel.

Daß sich Gott erbarm!

Wieber mas Renes!

Marketenberin.

Geschwinde gebuckt!

Sippel.

Ich fann nicht, ich hab einen Labstod verschludt!

Markebenterin.

Schan Bruber, mein Elenb!

Schulmeifter.

Bald helfe ich bir;

3ch habe darüber schon Ordre bei mir!

Anne.

Ad, lieber Better! was hat Endy bie Mutter geschrieben?

Schulmeifter.

Also ist's body nicht verborgen geblieben?

Der Mensch, ber mir ben Brief gab in ber Feldwach' am Feuer,

Der schien mir ein wunderlich Abentener!

Siegmuth.

Gott gruß Euch, Berr Bornemann!

Shulmeifter.

Da ift er schon!

Anne.

Die Mutter nannte ihn herr Schwiegersohn!

Shulmeifter.

Das wird sich finden. Jest mußt bu nach haus!

Corporal.

Rach Haus? Sei Er flug, da wird nichts braus!

hufar.

Die liebe Unne erfrischt uns zum Streit!

Rofad.

Sie hält uns muthig und in Ehrbarkeit!

Lippel.

Pleibt sie nicht hier, so thue ich kein gut!

Wachtmeifter.

Weg die Sand hier, fie ift ein Retrut!

Rosad.

Ja, ja, Herr Gelehrter, auf die Mütze geschaut, Unnchen ift halt eine Kosackenbraut!

Soulmeifter.

Run, bas geht immer weiter und weiter, Es thate Roth, sie waren alle Hochzeiter!

gufar.

Bei'm Element, einen Soldat muß sie haben, Und sollte sie ihn aus ber Erbe herausgraben!

(Sie brangen fie, Unne giebt Siegmuth ten Gabel beraus.)

Anne.

Weg mit ben Händen, ich bin ein kaiserlich Gut, Den hau ich nieder, der mir Schmach hier anthut, Der muß mich verdienen, der mein begehrt, Ich fühle wohl selbst, ich bin etwas werth!

Shulmeifter.

D Mirafulum Munbi! o bu Weltspectafel!

D bu Bild aller Tugenb! o bu Ehrentabernakel!

D du Muster der Jugend, du moralisch Mirakel! Ich muß dich lieben, dich anbeten, hoch dich achten! Jetzt, meine Herrn, laßt sie uns recht betrachten!

(Biebt eine Schrift berror.)

Seht, dies Papier hat vor ihrem feligen End' Ihre Mutter geschrieben, ein Testament!

Sicgmuth.

Unne, liebe Unne, weine nun nicht!

Schulmeifter.

Lasse sie nur weinen, ce ist Kindespflicht! In diesem Document vor der Lützner Schlacht Hat sie mir das liebe Mädel vermacht, Und hat drin bestimmt, wer bas Mädel soll kriegen!

Rofad.

Wer?

husar.

Wer?

Siegmuth.

Wer?

Shulmeifter.

Das bleibt noch verschwiegen!
(Er stellt Unne auf eine Trommel.)

Seht an, ihr Herren, bas fleißige Kind, Einen Faben so rein wie Seibe sie spinnt, Sie näht so zierlich, so Stich vor Stich,
Sie ist so manierlich gegen mich wie gegen bich,
Sie liest, sie schreibt, sie singet so fein,
Sie waschet, sie plättet, sie fältelt so rein,
Sie kocht, sie backt, mir läuft's Wasser in's Maul!
Die Federbetten schwellen unter den Händen ihr auf,
Sie räumet und feget Trepp' ab und Trepp' auf!
Und zum Tanz, wo sich's schicket, ist sie auch nicht gar faul!
Auswendig lernt sie wie der beste Staar,
Und seht, welch ein Wuchs und welches Goldhaar!
(Läßt ihr die Zöpse niedersallen.)

Wie glühen die Wangen, ja werde nur roth, Du bist halt ein Wesen wie die selige Mutter, Du wirst halt ein Engel wie sie nach dem Tod! Nun sagt, ihr Herrn, ist das so ein Soldatenfutter?

### Alle.

Hurrah! Hurrah, ein Soldat muß fie haben, Und follte er sie aus der Erd' herausgraben!

### Shulmeifter.

Ganz recht, ein Solcher gebührt wohl ber Anne, Die die Kanne euch füllet, vor Allen zum Manne; Wer aber den Finger friegt, muß verdienen die Hand, Und das Herz, und ben Kopf, und den moralischen Verstand! Schenkt sie euch ein einen alten Rheinwein, Und spiegeln die Äuglein in den Becher hinein, So trinket ihr alle ihr herrliches Vilb, Denn wie der Wein ist sie feurig und mild! Eine Wonne, eine Sonne, eine Blüthe der Güte, Ein Dorn dem Zorn, ein Geist, ein Gemüthe, Eine Augenweide, eine Heldenfreude! Sagt, ihr Herrn, ist das nur so eine Reiterbeute?

#### 311 E.

Hurrah! Hurrah! ein Soldat muß sie haben, Und follte er sie aus ber Erd' herausgraben!

# Shulmeifter.

Borbeigeschossen! im Siegsheiligthume Ein Glanz, ein Kranz, eine Blume dem Ruhme; Doch es ist keine Rose, sie hat einen Dorn, Sie ist die Schwerdtlilie, die Kaiserkrone, Die Königskerze, der Rittersporn, Im Dreikönigskuchen die Königsbohne, Sie ist eine Schäferin und eine Amazone, Die Friedenstaube hat Ablergedanken, Sie windet den Ölzweig in den Lorbeerkranz, Der soll ihr zum Frieden den Siegshelm umranken, Dann nistet sie drinnen im Sonnenglanz, Unter'm Regenbogen, den die Bersöhnung baut! Run, ihr Herrn, ist das nur so eine Kosackenbraut?

#### Alle.

Hurrah! Hurrah! ein Soldat muß sie haben, Und follte er sie mit bem Schwerdt aus ber Erd' herausgraben!

# Shulmeifter.

Es ist kein Treffer, es steht eine Nummer darauf, Da stehet die Braut und hat ein Hütchen auf! Aber wer einen Adler fängt, bringet die Taube Unter den Siegshelm und unter die Haube!

(Er lieft in bem Teftament.)

Herbe eines freudigen Siegers Braut! Wer einen General auf dem Siegsfeld sing, Wechsse mit meiner Victoria den Ring! So geb ich meine Seele in Gottes Hand, Und meine Victoria dem Vaterland!" Siegmuth.

Sie wird mein!

Aofad.

Mein!

Husar. Mein!

Corporal.

Mein!

Wachtmeister.

Mein!

Anne.

3d fann nur für Ginen fein!

Alle.

Mule fteben wir für Ginen!

Anne.

Eine steh ich zwar für Alle; Doch nenn ich nur Einen meinen, Wenn ich Allen gleich gefalle! Victoria Siegfriede, geboren zu Siegen an der Sieg, Erzogen zu Siegberg, wo die Sieg sließt zum Rhein, Muß durch Siege vom leidigen Krieg Durch einen Sieger errungen auch sein!

Alle.

Hurrah! Hurrah! ein Sieger wird sie haben, Dem Feind wird das Siegsbett mit bem Schwerdt abgegraben!

Dippel.

Ich schwindle schon wieder, ich bitt euch, hört auf, So ein General ist wahrlich nicht Jedermanns Kauf, Der Wachtmeister sagt, er ständ auf dem Bau, Da wird halt die Anne ihr Lebtag nicht Frau, Denn auf das Dach, da wag ich mich nie, Es ist kein Terrain für die Cavallerie, Drum schließet hier unten mit mir den Bergleich, Die Anne gebt mir, den General nehmet euch!

Marketen berin.

D Bagenlippel, bu fprichft nicht flug!

Shulmeifter.

Er kommt zu mir, ber Capitan mir auftrug, 3ch foll Ihn in meine Schule nehmen, Ihn bort ein wenig bilben und gahmen, Ihm bort bas Grobe von ber Saut abreiben, Astronomie Ihn lehren, und lesen und fchreiben, Und Stiefel wichsen, balbieren, frisiren, Und Mathematit und Sunde breffiren, Leberne Sofen follern und Rugelgießen, Anständig lachen und höflich nießen, Weltgeschichte und Beefsteat braten, Moralität und Bistolen laben, Raffeebrennen und Strategie, Pferbe puten und Geographie, Fortificiren und Str umpfe ftriden, Recognosciren und Leberwerk fliden; Alles bas nach rationeller Tattit, Erst Theorie und bann die Braftit, Und bann foll Er mit halber Gage Als Pferbepage zu ber Bagage!

Lippel.

Gott sei mir gnädig, das ist ein Glück, Eine große Bagage, viel tausend Stück In meinen Kopf, o Himmel und Erden! Mein Gehirn muß wie eine Festung werden; Gut, daß ich gelernt das Tippelflicken, Mein Bofösenkammerle will ich mit Eisendraht stricken!
(Es fallen Ka ionenschüffe.)

Das gilt nicht, das gilt nicht, sie beschießen mich schon!
(Man bort die Marschmelodie bes folgenden Liedes sich nabern, es entsteht heftige Bewegung unter Allen.)

Wadtmeifter.

Run lagt feben, wer trägt bie Braut bavon?

Marketen berin.

Das sind bie unfern, wir attaquiren!

Corporal.

Wir muffen bagu und mit raifonniren!

Siegmuth.

Gingefchenft, Bictoria, in Gottes namen!

Shulmeifter.

Beut' muß bie Welt in's Kanoneneramen!

husar.

Vivat! Victoriae gremium et praemium!

(Das Ranoniren wird beftiger, binten marfchieren beständig Truppen mahrend folgenzes Lieb im Borgrunde gefungen wirb.)

Chor.

Auf mit Gott zum Kampf, ihr Brüber, Mit bem Schwerdt und dem Gebete, Reiß den Sieg vom Himmel nieder, Deutscher, Ausse, Britte, Schwede!

Helf uns Gott, ber Herr, ber Hohe, Der auf uns hernieberschauet, Seht, schon lobern lichterlohe Scheiterhaufen rings erbauet!

In ben Flammen heil'gen Zornes, In gerechter Rache Gluten Brennt ber Busch bes bösen Dornes, Der bie ganze Welt ließ bluten! Selig, wer von ganzem Herzen Alles, was ihn tief verletzet, Alle Traner, alle Schmerzen An dies heil'ge Opfer setzet!

Denn wir wollen das verbrennen, Was in Leib und Seel' uns störet, Wer kann das mit Worten nennen, Was ihn in bem Geist empöret!

Elend, Qual und Noth und Frevel, Trug und List und Hohn und Lüge, Schmolz ber Feind zu glühem Schwefel, Daß bie Flamme höher schlüge!

Freudig brum ihr Kampfesbrilder, Schließt euch treulich um die Flammen, Brennt den Dorn zur Asche nieder, Der ein Oelbaum soll entstammen!

Eine Tanbe soll sich schwingen Aus ber Gluth, soll Friedenszweige Der empörten Erde bringen, Daß sie aus ber Zornfluth steige!

Friede ward umsonst verlanget, Unsrer Ehr' und Freiheit Friede, Auf zum Kampf nun, wer nicht banget, Und vor keinem Götzen kniete!

Bivat Alle miteinander! Bivat Georg und Alexander! Bivat Friedrich! Bivat Franz! Bivat hoch der Waffentanz!

Brautfranz! Bictoria! Gloria!

# Zweiter Aufzug.

Das Lager ruht im vollen Mittagslicht einsam und verlassen. In ber Ferne bort man fortwährenden Ranonendonner, Unne fniet von den Zuschauern abgewendet, das haupt niedergesenkt, in tiefem Gebete verloren, wie bewußtlos, bann und mann hebt sie die gefalteten hande empor, und undemerkt von ihr tritt Gloria von Elegen, eine Matrone, auf mit einem Schleier, aber freier Stirne und langen Locken, sie trägt in dem sie umwallenden himmelblauen Shawl ein Schwerdt verhüllt, sie muß so gekleidet sein, daß sie weder vorwiegend modisch, noch idealisch erscheint, sondern durchaus zwischen Beidem.

### Gloria.

Tiefe Ruhe herrscht im Himmel, Reglos schweigt das Firmament, Ungerührt in's Schlachtgetümmel Heiß die volle Sonne brennt! Doch es bebt vom Huf der Pferde, Und von der Geschosse Knall, Wie ein Sünderherz die Erde Bei der Richtposaune Schall!

(Gie erblidt Annen.)

Aber was seh ich, es betet die Jungfran, Innig begeistert am einsamen Zelt, Also sag betend einst wohl Johanna, Zu Dom Remi in dem ruhigen Feld, Als auf das Haupt aus den sausenden Eichen Hohe Begeisterung nieder ihr stieg, Um ihr das Schwerdt des Beruses zu reichen, Das sie geschwungen zum heiligen Sieg! Allmächtiger! ihr Anblick rührt mein Blut!
So jung, so fräftig kann mein Kind jest sein,
D, meine Kinder, o du, mein Gemahl!
Was sehe ich, der Ring an ihrem Finger,
Sie ist Victoria! Erweck ich sie?
Nein, nicht erkenne sie mich vor dem Sieg,
Gekrönt mit Lorbeern will ich sie begrüßen,
Und dich, Victoria, wenn deinen Namen
Und beines Baters hohen Sieger= Namen
Die Streiter rusen, als mein Kind umarmen!
Als Angedenken nimm des Baters Schwerdt!

(Sie ftedt bas Schwerdt hinter Unnen in bie Erbe.)

Erhörung bringt Gebet, Gott dich erhört! Gebet oder Erhebung, Erhebung oder Begeistrung, Begeistrung oder Freiheit, Freiheit oder Seligkeit, Seligkeit oder Frieden, wenig sind sie geschieden, Doch Ales ist drinnen, und Alles ist Eines! Eines aber nur ist das Gute, das Rechte, die Wahrheit, Das Schöne, die Tugend in ewiger Klarheit, Gott!

Alles Andre ist vor ihm ein Spott, Wohlauf bann mit Gott!

(216.)

a\_could

Anne (richtet fich auf und erblidt bas Schwerbt).

Ihr Himmlischen, was ist mit mir geschehn? Bor mir das Schwerdt, das ich so heiß ersteht, Das schöne Schwerdt, das betend ich gesehn, Curtius von Siegen auf dem Stahle steht! Wer mag mit bloßen Sinnen dies verstehn? So bin ich dann bewaffnet durch Gebet, Der Helm ist mein, das Kleid und auch das Schwerdt, Ich habe Alles, was mein Herz begehrt! Schnell muß ich bas Schwerdt versteden, Eisen reifet in dem Schacht, Bis es zu den ew'gen Zwecken Als ein Schwerdt geht in die Schlacht!

(Sie trägt bas Schwerbt ins Belt.)

Mehrere Landmadden, worunter Rannerl, fommen mit Rorben und Leinwand, fie figen an die Tische nieder, zupfen Charpie. Sie fingen reihum. Unne sett fich zu ihnen.

Wenn es stürmet auf ben Wogen,
Sitt die Schifferin zu Hans,
Doch ihr Herz ist hingezogen
Auf die weite See hinaus!
Bei jeder Welle, die brandet
Schäumend an Ufers Rand,
Denkt sie: Er strandet, er strandet,
Er kehret mir nimmer zum Land!

Bei des Donners wildem Toben
Sitt die Schäferin zu Haus,
Doch ihr Herz, das schwebet oben
In des Wetters wildem Saus!
Bei jedem Strahle, der klirrte
Schmetternd durch Donners Groll,
Denkt sie: Mein Hirte, mein Hirte, mein Hirte

Wenn es in dem Abgrund bebet,
Sitt des Bergmanns Weib zu Haus,
Doch ihr treues Herz, das schwebet
In des Schachtes dunklem Graus!
Bei jedem Stoße, der rüttet
Hallend im dunkelen Schacht,
Denkt sie: Berschilttet, verschilttet, verschilttet

Wenn die Felbschlacht tost und klirret,
Sitt des Kriegers Weib zu Haus,
Doch ihr banges Herz, das irret
In des Kampses wildem Strauß!
Bei jedem Knall, jedem Hallen
Der Stilcke an Bergeswand,
Denkt sie: Gefallen, gefallen, gefallen
Ift mein Helb nun für's Baterland!

### Anne.

Aber fern schon ilber bie Berge, Zogen bie Wetter, ber Donner verhallt, Horch, wie bie jubelnde, trunkene Lerche, Tireli, Tireli, siegreich erschallt!

Raben zieht weiter! Himmel wird heiter, Dringe mir, bringe mir Sonne hervor!

Jubelnbe Lerche, Neber die Berge, Singe mir, singe mir Wonne in's Ohr!

Mit Cypreß und Lorbeer kränzet Sieg das freudig ernste Haupt! Herr, wenn er mir niederglänzet, Mit dem Trauergrün umlaubt!

Dann sternlose Nacht sei willkommen, Der Herr hat gegeben ben Stern, Der Herr hat genommen, genommen, genommen, Gelobt sei ber Wille bes Herrn!

Marketenderin (tritt auf).

Gott sei Dank!

Aune.

Mir war nicht bang!

# Marketenberin.

Ja, man merkt's an bem Gesang! Nichts hat Jugend zu verlieren, Knallt's, nun er wird avanciren, Frau Sergeant bin ich bavon, Trifft's, gibt es boch Andre schon!

# Anne.

So kann keine Deutsche benken! Soll ber Herr ben Sieg uns schenken, So muß auch geopfert werden, Wär's mein Freund, o theurer Preis! Wächst ein Lorbeer aus ber Erden, Daß ich ihn zu sinden weiß!

# Marketenberin.

Von ben Lorbeern auf bem Grabe 3ch fein Blatt bezahlt nech habe, Das zur Sauce an bem Braten Mir verzehrten Ihro Gnaben! Bleibt bein Schatz, bleibt bein Belb, Fort ist mein Schatz, fort ist mein Gelb! Doch jest muß ich vorwärts rücken, Branntweinfaßl auf ben Ruden, Sabt's Gefühl, ihr lieben Narren, Fahr mir Gine ben Schiebfarren, Könnt ba leicht ein Berg gewinnen, Und a Mariasch anspinnen, Wer nichts fängt bei biefer Bete, Der thut einen Metgergang, Amor stellt aud feine Nete Bei bem Leipz'ger Lerchenfang!

(Unter folgenber Rebe paden fie auf.)

Mannert.

Menschenwohl ist mein Gesetze, Und ich folg bes Herzens Drang!

3 weite.

Leipz'ger Lerchen ef ich gern, Besonbers auf bem fauren Kraut!

Dritte.

Krieg ich heut 'nen jungen Herrn, Werd' ich feine Bauernbraut!

Wierte.

Gern bas Weinfaß will ich fahren!

fünfte.

Essig ich!

Sechste.

3d Kümmel tragen!

Markebenterin.

Slibowiz legt auf die Bahren!

Siebente.

Hier ist Schinken, Schwartenmagen, Speck und Zwieback, und auch Zwiebel!

Mannert.

Ach, mir wird bavon gang übel!

Dierte.

Hier ein Trog voll Bratkartoffel, Schwarzer Fisch, und hier ist Knofel!

Mannert.

Mir wird's gelb, wie ein Pantoffel!

Dritte.

Riech Sie einmal an bem Kren, Wird Sie wieber auferstehn!

Marketenderin. Es sind nur die ersten Wehn! Speck und Pfesser, warme Wurst, Der hat Hunger, der hat Durst! Könnt ihr irgend Beute machen, Thut's, doch nur meral'sche Sachen, Keine Wehr und seine Wassen, Dürst ihr von dem Schlachtseld raffen! Annchen, du bleibst im Quartier, Das Gezelt vertrau ich dir!

Anne.

Liebe Base, Glück und Segen Auf den blut'gen Weg und Stegen!

(Sie ziehen ab, außer Unne, welche eine gange, bie einen Borfprung bes Beltes ftüht, als Waffe ergreift.)

Anne (allein).

Schnell nehm ich die Hellebarde, Die das leichte Zeltdach trägt, Und nun steh ich hier und warte, Ob ein Feind hieher sich schlägt! Freudig ist mein Herz und klar, Wunderbar ist die Gefahr, In der Ferne riesenhaft, Wächst sie in der Phantasie, In der Nähe gibt sie Kraft, In dem Tod verschwindet sie! Werd' ich Siegmuth wiedersehen? Kehrt er von den blauen Höhen, Die dort wie des Schicksals Wand Zwischen uns stehn schwarz gespannt? Siegmuth

(tritt auf, bat ein Tuch um ben Kopf, balt ihr rudwarts bie Augen zu). Halt! gefangen, nimm Parbon!

Anne.

Bett, ba ift ber Feind auch fcon!

Sicgmuth.

Sein? Nichtsein? bas ist bie Frage!

Anne (will nach ihm schlagen).

Antwort ist, daß ich zuschlage!

Siegmuth (fniet nieber).

Gib Parbon!

Anne.

D. bu, geschwinde!

Was geschah? Ach Gott, die Binde!

Siegmuth.

Macht mich ganz zu beinem Kinbe, Benus du, ich Liebesgott! Leicht bekam ber kleine Schelm Einen Stoß von Martis Helm!

Anne.

Treibe jetzt boch keinen Spott, Ich will dir Charpie auflegen!

Siegmuth.

Um ber lieben Hände wegen! Wird mir's boch ein wenig trübe!

Anne (fie loft ihm bie Binde und legt ihm Charpie auf). Schau nur mich an!

Siegmuth.

D, bu Liebe!

Süße Augen, Schicksalssterne, Schaut mich an, ich lebe gerne! Anne.

Wer reicht mir nun ben Berband? Ich muß beine Wunde brücken!

Siegmuth.

D, bu liebe, liebe Sand!

Anne.

Reiß bas Tüchlein mir in Stüden!

Sicgmuth.

D heilige Liebe, o Zauber ber Noth!
(Er nimmt ihr halstuch, zerreist es, und füßt sie.)

Anne (fie verbindet ibn).

Du küßt mich, bein bin ich, und werbe nicht roth! Jest, mein Siegmuth, leg bich nieder Auf mein Lager in bas Zelt!

Siegmuth.

Nein, genesen bin ich wieber, Und muß wieder in bas Feld!

Anne.

Siegmuth, nein, bas leib ich nimmer, Dein, bu mußt bich jetzt erst pflegen!

Siegmuth.

Ich sah ja des Sieges Schimmer Raum noch blinken in dem Degen, Du hast mir den Muth beflügelt, Mit dem Kuß ihn mir besiegelt, Und ich eil' zum Kampf mit Wonne, Daß die volle Siegessonne Sich in meinem Schwerdte spiegelt! Lebe wohl! (Er will fort.)

Anne (ficht ben Schulmeifter tommen).

D Better! Better!

Saltet ibn, er ift bleffirt!

Schulmeister (tritt auf und halt ihn zurud). Ei pot tausend! Lorbeerblätter, Thut nicht mehr, als sich gebührt!

Herr, sie macht Euch nur was weis!

Shulmeifter.

Und die Lüge macht Euch roth, Freund, Ihr habt ein Lorbeerreis! Folget der Bernunft Gebot, Und laßt Andern auch ihr Theil!

Siegmuth.

Laßt mich, laßt mich, benn mein Heil Ift in solchen Schicksalsstunden An des Hauptes leichte Wunden, An ein Mädchen nicht gebunden! Meines Deutschlands Blut zu stillen, Duellend aus der Wunde Schmerz, Muß ich sie mit Feinden füllen, Ober sinken an sein Herz! Wer dich sah, Victoria! Sieht wohl auch die Gloria!

Anne.

Lieber Better, ach, er rafet!

Soulmeifter.

Er hat einen Dichterhieb!

Siegmuth (Trompetenstoß in ber Ferne). Hurrah, der Trompeter blaset! (Er lauft ab.)

Anne.

D wie hab ich bich fo lieb! (Sie lauft ihm nach.)

a a consult

Schulmeifter (nad)finnenb).

Wer bich fah Bictoria, Sieht wohl auch bie Gloria? Gloria? bas ist ber Name Jener hohen eblen Dame, Die ich gestern aufgenommen, Die mich also streng vernommen, Wie zur Unne ich gekommen! Soll ich Unnen endlich fagen, Daß sie nur ein Findelfind? Kaum möcht ich es jett schon magen, Noch gehorchet sie mir blind, Durch ber Mutter Angebenken Läßt sie wie ein Lamm sich lenken! Batte einmal fie erfahren, Daß im Reiche sie vor Jahren Meine Schwester aufgefunben, Allem Zwang war fie entbunben, Eilte glühend in die Schlacht! "Nehm er Annen boch in Acht!" Sprach bie Dame, und ich finbe, Sie hat Züge von bem Kinde! Innerlich, wie ward sie frob, Als ich's Testament ihr las. Doch sie reift Incognito, Nennet sich jett Caritas, Und ber Mame steht ihr fein, Denn mit Frauen im Berein Linbert fie bes Krieges Leib, Das ift hohe Beiblichkeit! Wer sie ift, bas wird sich zeigen, Vicles mas ber Feind gesponnen,

Wann die falschen Rebel weichen, Wann die bösen Zwietrachtsbronnen Alle sich zum Abgrund neigen, Kommt dann an die Siegessonnen!

Anne (sommt zurūch). Wie so heiß die Sonne scheint, Und er ist in's Kriegsgetümmel!

Lippet (tritt auf). Bis uns ganz ber Sieg vereint, Gib Sie mir ein Gläschen Kümmel!

Schulmeister. Lippel, halt's Maul! Lection repetir, Weil ich dich gleich examinir! Schenk ihm Anne ein Gläschen ein!

Lippet. Beim Trinken lob ich's Repetiren mir!

Anne. Better, wie könnt Ihr so ruhig nur sein? (Schenft Lippel ein.)

Ruhig, mein Kind! ich lieb' nicht die Hast,
Dein Freund ist halt ein wenig Phantast!
Der Kukuk halte eine Kugel im Schuß,
Sie weiß von der Welt nichts, geht hin, wo sie muß.
Was sein soll, das muß geschehn,
Nichts kann dem Geschick entgehn,
Jeder Mensch hat einen Schuß,
Dies beweist Hieronymus!
Sieh, mein Kind, so ist der Schluß,
Von einem Dittersdorfischen Singspiel,
Hieronymus Knicker, der mir grad einsiel!

a section of a

Anne.

Ihr feib heut' recht aufgeräumt!

Sdulmeifter.

Weil heut' wird recht aufgeräumt; Doch im Krieg kommt Freud' und Leid, Denkst du noch an Theodor?

Anne.

Siegmuth's Freund im heiligen Streit!

Schulmeifter.

Dichtet nun im hohen Chor, Bor ber Helben Ehrenpforte Schrieb an bich er biese Worte:

(Bibt ihr ein Barier.)

Anne (lieft):

Cheador Körner an Victoria.

"Ich weiß es wohl, du hast um mich geweint,
Es geht die Welt nichts an, du kennst mich gut,
Wie du mich kennst, so hab ich es gemeint
Mit dir, dem Baterland und meinem Blut,
In Lebenslust hab ich zur Kunst gestrebt,
Der kann nicht dichten, der nicht gerne lebt!

"Du weißt es wohl, ich habe gern gelebt, Ich war so jung, so fröhlich, so gesund, Das Lied, das meiner Lyra kaum entschwebt, Trug an der Menschen Herz dein schöner Mund. O selig Lied, bem Huld die Seele gibt! Der kann nicht leben, der nicht gerne liebt!

"Du weißt es wohl, ich habe dich geliebt, Bergib, o Liebe, die den Kranz mir wand, Daß andre Feier mir den Kranz auch gibt, Den Eichenfranz, das beutsche Baterland! Bei einer Eiche senkten sie mich ein, Der kann nicht lieben, der nicht frei will seir! "Du weißt es wohl, ich konnte frei nur sein Mit meines Deutschlands beutscher Kunst und Art, Und setzte beutsch mein beutsches Leben ein, Gleich beutschen Dichtern auf der Ritterfahrt! Der hat gedichtet nicht, geliebt, gelebt, Der kann nicht frei sein, ber dem Tod erbebt!

"Du weißt es wohl, baß gern ben Tob ich starb! Ich sah Victoria bich, und stieg hinab, Leg nun die Kränze all, die ich erwarb, Kunst, Liebe, Leben, Freiheit auf mein Grab, O Epheu, Lorbeer, Myrthe, beutsche Eiche, Singt der Victoria, was ich verschweige!"

(Gie fpricht feierlich:)

Schön war sein Tob, ich traure nicht um ihn! Der Frühling kommt, und macht die Bäume grün, Der Bogel singt, die grünen Räume blühn, Die Blüthe fällt, die reisen Früchte glühn, Sie bricht der Herbst, die Sänger weiter ziehn! Still wird die Welt, es neiget sich der Binter, Und zu des ew'gen Feuers Licht führt Gott die Kinder!

Lippel (hinten am Tische figenb).

Mumm, mumm, mumm!

Schulmeister (zu Annen). Hörst bu was?

Lippel.

Mumm, mumm, mumm!

Shulmeifter.

Trommelt was?

= = 151 = U -

Lippel.

Mumm, mumm, mumm!

Alle.

Es ift ber Lippel!

Shulmeifter.

Bas foll bas, herr Trommelflippel?

Sippel.

Bon dem Kümmel werd ich dumm, Bom Berstummen werd' ich stumm, Bon dem Sitzen werd' ich frumm, Bon dem Studium frumm, stumm, dumm Rundum, rundum, rundumherum, Ist halt nichts als ein Gebrumm!

Shulmeifter.

Ei, welch dummes Studium! Welch ein summendes Summiren!

Lippel.

Thut mich nur examiniren!

Schulmeifter.

Rannst bu fcon bas gange Lieb?

Sippel.

Fangt nur an!

Schulmeister. "Bist matt und milb —"

Sippel.

Ja!

Schulmeister. Wer fragt bich, alle gute Beister?

Lippel.

Der Beift sagt ja, es fragt ber Schulmeister!

Schulmeifter.

3ch frag um bie Berfe, bu Strumpf!

Lippet.

Ja, bie ift zerriffen!

Schulmeifter.

D Efelstrumpf!

Um ben ersten Absatz ich frage!

Cippel.

Mein Lebtag ich keinen Absaty trage!

Shulmeifter.

Bursch, nun nehm ich dich bei den Ohren, Alle Geduld hab ich verloren, "Bist matt und müd —"

Sippel (weinerlich).

Go leg bich nieber,

Und schnarch Gins weg, so geht's schon wieder!

Shulmeifter.

D bu balewatscheter Dilltapsflot! Steh mir bei Pestalozzischer Bestalozz!

Cippel.

Ach, herr Schulmeister, flucht nicht fo!

Shulmeifter.

Hilf, Dlivier, Bolte, Salzmann, Campe, Bafebow!

Sippel.

Bomolie, Molken, Salzpfann, Kampel hat die Base wo Irgend im Zelt stehen lassen!

Shulmeifter.

Ich will mich nur gleich furz fassen; Gib Acht auf Alles, was ich sage, Damit bu's kannst, wenn ich bich frage. "Bist matt und milb, So sing ein Lieb - Aus Herzenslust, Das stärft die Brust!"

Dollt man nit in Übl aufnemma, Wenn ma ebba thäta sakrisch zamma kemma; Wollt ma nit in Übel nemma mir, Wenn i's Bangenet nu presentir, Die Bagaschi, ist zu gnaschi! Hopperdaschi, auf Kuraschi, Wolt ma nit in Übl nemma mir, Wenn i jetzt a mohl mei Schneib! probier!

Wollt ma nit in libl aufnemina, Wenn ma ebba thäta sakrisch zamma kemina; Wollt ma nit in libel nemma mir, Wann i mohl bas Faßl neu staffier, Kaschernabi, und Naßwabi, Bauscherabi, Gwandiverdrahti, Wollt ma nit übel nemma mir, War bie Welt boch schier aus bem Schanier!

Wenn ma ebba thäta sakrisch zamma kemma; Wenn ma ebba thäta sakrisch zamma kemma; Wollt ma nit in Übel nemma mir, Wann i eure Quinten ausparir, Die Recruti sind nu tutti, Banquerutti und perdutti! Wollt ma nit in Übel nemma mir, Daß i nu mei Recht auch mantonir!"

(Bahrend biesem Liede, bas im Dupplir-Schritte von einziehenter Landwehr begleitet wurde, hat diese bas Lager besett. Ginzelne haben sich um Lippel gesammelt und die vier ersten und zwei lehten Strophen ber Berse, welche auch von Militär-Musit begleitet wurden, mitgesungen.)

<sup>\*)</sup> Dieß ganze Lieb, wovon hier nur die Lippelverse stehen, sehe Seite 457.

Shulmeister. Wer hat bir dies Lied gemacht?

Lippel.

Ei, ich selber diese Nacht, Mir erschien die Hösslichkeit In dem Traum und sprach: "Eujon! Zeige nun Sducation, Seh' dem Feind du auf die Füße Trittst, eh' du ihn massatrirst, Mach ihm erstlich die Extüse, Daß du nicht für grob passirst; Sag ihm, wollt's in Übl nit nehmen, Wenn wir hart zusammen kämen!"

# Wachtmeister.

Nu, ihr Herren Landwehristen Hört den Katechismus an, Wie Soldaten unter Christen Wandlen auf der Kriegesbahn! Dies moral'sche A B C Machet siegreich die Armee, Seit es sich bei'm Feind verliert, Ward er demoralisirt!

Soldaten - Katechismus. Bist matt und milb, so sing ein Lieb Aus Herzenslust, bas stärkt bie Brust!

In höchster Qual fluch wohl einmal, In heißem Streit Gott bir's verzeiht!

Geh in bie Schanz froh wie zum Tanz, Beil gibt ber Tob, bas Leben Roth!

a second

Gefangen sein ist große Pein, Biel besser sicht, bis 's Aug' bir bricht!

Scheint grausam bir bein Offizier, Bebenke: hart ift Krieges Art!

Der Bürger schwätzt, ber Prahler wett, Der Krieger ficht, Mensch richte nicht!

Nicht raisonnir, wie man bich führ, Du bist im Blan, man gibt ihn an!

Montur ist eng, Ordnung gestreng. Für Alles steht, ber vor bir geht!

Halt troden rein so Schloß als Stein, Leicht ist's geputzt, und viel es nutt!

Bab, masche bich, wenn's schicket sich, Gefund bich's halt, und toft't tein Gelb!

Wo bu quartiert, hilf gern bem Wirth, Dann thut er bir mehr als Gebilhr!

Du bist Solbat, bie Kriegesthat Sei bein Genuß aus Will' und Muß!

Hart ist die Ruß, boch beißt bas Muß Den Kern heraus, bas sei bein Schmaus!

Sei treu ber Fahn' stets zugethan, Du schworst bei ihr, nicht besertir!

Mit Magb und Beib nicht Muthwill' treib, Die bich gebar, auch Beibes mar!

Getreue Lieb' nur Einer gib, Das stärft in Schlacht und Tobesnacht!

Wer alle Tag' treibt neuen Scherz, Sat statt bem Berz 'nen Taubenschlag!

Trink nicht zu viel beim Wilrfelfpiel, Das gibt bis Wort und bringt in Morb!

Salt auf bie Ehr', boch überhör' Ein Bort, bas leicht vom Munbe ftreicht!

Hart ist die Zeit, such keinen Streit, Als wo ber Feind im Feld erscheint!

Schneib kein Gesicht bem Schwächern nicht! Ein Schwacher ist boch auch ein Christ!

Berläumd geschwind fein armes Kind, Wer Boses spricht, fich selber sticht!

Die Landwehr chr', ifr Dienst ist schwer, Läßt Hof und Hans, und hilft bir aus!

In Feindes Land ilb' feine Schand', Das merkt er fich und schiltzet bich!

Doch trau auch nicht auf jeb' Geficht, Sei streng und milt, ein ebles Bilb!

Wer als bein Feind gesund erscheint, Dein Bruber wird, ist er blessirt!

Bei Glockenklang und Kirchensang Den hut fein gieb, und beug bie Knie!

Wo fein' Kapell', bie Augen hell Bei Nacht und Tag zum himmel schlag!

Ein Stoßgebet in Noth erhöht Des Mannes Muth, und stillt bas Bint!

Der Morgenstern steht Gott bem Herrn Auch vor bem Zelt, ein frommer Held!

Mit Gott und Welt sei ftets gestellt . Die Rechnung bein bubsch klar und rein! Dann bist bu frei, trifft bich bas Blei, Fällt bir bein Loos in Gottes Schoof!

Am Morgen sprich: Gott segne mich! Am Abend benk: Gott Schutz mir schenk!

Und in ber Schlacht: Gott für mich wacht! Der steht, ber fällt, ben er bestellt!

Wachtmeister (tritt auf).

Heba, ihr Männer, folgt mir zur Schlacht, Der Feind ist in volle Berzweiflung gebracht; Zerrüttet ist Alles, es kommen Wenige davon, Bon oben regnet's Kolben, von unten schreit's Pardon! Nings streifen noch viele Bersprengte herum, Folgt, helfet mir fangen, 's ist Schad' sonst darum; O Leipziger Lerchen!

Schulmeifter.

And ich gehe mit, Gott segnet in Nöthen einen jeglichen Schritt, Bielleicht kann ich einen Sterbenden stärken, Die Noth trägt ein Füllhorn voll christlichen Werken! (Alle mit Trommelschlag ab, außer Anne, Eiserried und Lippel.)

Ciferried.

Anne, warum blickt Sie mich

Anne.

Pfui, schäm Er sich!

Ciferried.

Daß ich bleibe, scheint Ihr schlecht?

Sippel.

Ja, ba hat fie freilich recht!

#### Anne.

Wahrlich, bu barfft auch noch fprechen!

## Sippel.

Ich schwing mich noch nicht emper, Ich könnt leicht etwas zerbrechen, Und es wäre Schad' bavor!
Meine Sterne stehn nicht gut, Biel Kometen und Trophäen, Die in Polen angefroren Letten Winter ich gesehn, Haben mir den Tod geschworen; Und so laß ich Alles gehn, Und so bleib ich ungeschoren!

## Anne (jum Bublifum).

Es freift, aus Gottes Stamme erblüht, Und reißt, wo Gottes Flamme aussprüht, Der Geift aus Spottes Damme, und glubt! Blindheit und Gier, geschloffen vom Triebe, Kindheit und Thier auf Sproffen ber Liebe Boren ben herrn im Donner und Blit, Aber ter Feige fucht Schut bei bem Wig! D elende Feigheit! o Bit ber Zeit! Der Blit ift ber Bit ber Emigfeit! Bas fann noch ber Feige hoffen, Wenn ber Blit ben Wit getroffen? Er ift tobt, er war von jeher tobt, Ihm schminkte nur ber Wit bie Wangen roth: Und ewig stirbt er, fterben ift fein Leben, Wer fich entzieht bem beiligsten Bebot, Dem wird fein Sieg, fein Gott je nieberschweben!

## Sippel.

Nicht geht's auf mich, ich hab kein Wort verstanden, Doch nehmet auch vom Lippel eine Lehre, Wer vor der Zeit strebt nach zu großer Ehre, Kommt zu der Zeit wohl leicht zu großen Schanden; Lang schläft der Bär, und auch das Murmelthier In sich gerollt und sauget an der Bratze, Ich schien ein Bär, und sie, sie scheinet mir Wie eine Löwin, eine Tigerkatze! Der Bär erwacht, die Bien' hat ihn gestochen, Er schnuppert auf, der Honig wird gerochen! Sie ist es selbst, im Glückstopf liegt sie brinnen, Leb Sie nur wohl, ich werde Sie gewinnen, Nun gebe Sie, des armen Lippels Degen, Victoria! ten stärksten Jungkrau'n Segen i (Kniet vor ihr.)

### Anne.

Geh hin, du Schelm, der Muthwill' ist kein Spott, Das Schwerdt ber frommen Einfalt schmiedet Gott!

#### Cippel.

Kuraschi, Kuraschi, jetzt zieh ich zum Strauß, Bagaschi, Bagaschi, nun lasse mich aus, Ich bin halt sehr gnaschi, a bisl hopperdaschi, A bisl Naßwadi, doch gar nicht Banschradi; Kuraschi, Kuraschi, kuraschi, jetzt fecht ich's halt aus!

(Er laufe ab.)

#### Anne.

Den Thoren felbst hat Gottes Gluth getrieben!

#### Giferried.

Roch kann ich fechten nicht, Gud muß ich lieben!

### Anne.

Victoria ben Feigen nicht gebührt!

Giferried.

Bictoria mir neu bas Feuer schürt!

Anne.

Und bennoch brennet nicht tas naffe Holg!

Ciferriet.

Die tobte Kohle, sprecht, vom Dampf erstickt, Bom Fügelschwung ber Siegsgöttin erquickt, Wird glühend bald auf frühre Flamme stolz!

Anne.

Ihr stolz? auf was?

Giferried.

Auf bas, was ich gethan!

Anne.

Die Gegenwart macht frühres Thun zum Wahn!

Ciferriet.

Das schien mir auch, drum in dem Unterlassen Sucht ich die wahre Größe erst zu fassen!

Anne.

Und unterlaffet Großes nun zu thun!

Giferried.

Still ruht der Löwe funkelnd in der Gruft, Und ziehet sich zurück und wird ein Rachen, Und springt heraus und würgt den Feind, den Drachen! Still schwebt der Adler bläulich in der Luft, Wie eine Locke aus des Donnrers Bart, Nicht schreit er, so den Geier er gewahrt, Der mit der Friedenstaube blutig spielt, Ja stummer nicht der Pfeil vom Bogen zielt! Still sind die tiesen Wasser, hohe Noth Holt leisen Odem, und es schweigt der Tod! Anne.

So wärest bu?

Giferried.

Ja, so bin ich gewesen,

Dis ich in dir, Victoria, gelesen!

Der Eifer sprang nach goldner Siegesfrucht,
Ich hab mit allen Schwerdtern schon geschlagen,
Mit Ludewig und Schill den Tod gesucht,
Hab Felsen im Throl zum Berg getragen,
Ich sah der Britten Wimpel in Hispaniens Bucht,
Und vor Gibraltar's Herful's Säulen ragen,
Und bin sodann ein stiller Bürger worden,
Und ließ, wer immer wollte, ruhig tragen,
Zum Berg hinauf die alten Weltenpforten,
Und betete die Nacht, bis es wollt tagen;
Da hörte ich deinen Namen aller Orten,
Nun spann das Feuerroß zum Siegeswagen,
Victoria!

Anne.

D wärest bu mein Bruber!

Ciferried.

Der Eifer bin ich, Eifer führt das Ruder Zum Frieden hin, der Muth steht an dem Steuer, Der Sieg bläft in die Segel, mit Gewalt Führt die Begeisterung durch Fluth und Feuer Das Schiff durch Krieg und Sturm, Land! Land! erschallt, Der guten Hoffnung Vorgebirge steigen, Und Gloria singt die Tanbe auf den Zweigen.

Anne.

Jetzt, kenn ich bich, Victoria zu erwerben Bist du voll Eifer, um mich wird gestritten, Doch mein bin ich nicht mehr! Giferrieb.

So ist's erlitten,

Der schönste Tob bleibt mir um bich zu sterben!

(Will ab.)

Anne.

Bleib Eiferried, erwachet unter Siegen, Berlaß Victorien nicht, sie geht mit dir, Ich kämpf zur Seite dir, und unterliegen Kann ich mit dir nicht, und du nicht mit mir!

(26 ins Belt.)

Giferried.

Stolze, übermüth'ge Zeit, Die sich in dem Zorne brüstet, Muth, Gewalt stehn in dem Streit, Sieg und Eifer sind gerüstet, Ueber lang verbisne Schmerzen Ruft Begeistrung in den Herzen Gloria! Heldenfreudigkeit!

Nannerl tritt auf.

Gott sei Dank! ich sinde Sie, Ach, in meiner Bhantasie Sah ich Sie schon hingesunken, Rosses Husen schlugen Funken Ihnen aus dem Kieselherz, D du Graus, welch wilden Schmerz Hab ich in dem Feld gesehn!

Eiferried. Fräulein, was ist bann geschehn?

Was geschehn ist? Süße Blumen Goldne Ühren sind zerstampfet,

In ber Ceres Heiligthumen Wirb gefchossen und gebampfet,

Und die zarte Lerchenbrut, Die sich bang im Saatseld birgt, Wird in ihrem eignen Blut Wild zerschmettert und erwürgt. Ich sah selbst ein kleines Ei, Es war leer, es war entzwei!

Eiferried.
Ich seh eins, das ist noch ganz, Außen bunt und voller Glanz, Rosen und Vergismeinnicht, Wandle drauf, dazu gemalet, Ausgeblasen, leicht umschalet, Leer ist's, halt ich es vor's Licht!

Mannert. Was ist bas, was meinen Sie?

Eiserried. Dies sah meine Phantasie! Kennen sie den Bogel auch, Der aus Flammen sich und Nauch Neu erschwingt?

Mannert.

Den Phönix? ja.

Giferrieb.

Aus bem Ei, das Fräulein sah, Ist er erst seit wenig Wochen Zur Verjüngung ausgekrochen, Und in heil'gen Flammen stehn Haben sie sein Nest gesehn!

Und was ist im zweiten Gi?

Giferried.

Gi nun, bie Empfinbelei!

Mannert.

Burnen Gie mit mir, mein Gifrieb?

Giferried.

Warum nicht gar Eierfried! Eiferried werd' ich genannt, Ried so wie der Winkelried, Der mit seiner frommen Hand Aller Feindes Lanzen Strahl In den spitzen Winkel band, Und den Tausendtod zumal Kür das theure Baterland Nahm ins starke Heldenherz!

Mannert.

Soll bas Ernft fein ober Scherg?

Giferried.

Rein, ein Korb, und zwar für Gie!

Mannert.

Lieben eine Andre Gie?

Giferried.

Meine Braut Victoria! meine Mutter Gloria!

Mannert.

Warum nicht gar Horia Ober Klotzka, Herr Poet! Ihnen ist ber Kopf verdreht! Dichter hab ich auch gelesen: Tiebge, Hölth, Wieland, Gleim. Giferried.

Glaub's, benn Ihr geziertes Wefen Wirkt auf mich wie Gerftenschleim!

Mannert.

Herr, ich las nur mit Gefühl, Sie hat es zum Narr'n gemacht!

Giferried.

Was wäre der Dichter wunderbar Spiel, Zög's nicht wie Sonne durch innere Nacht, Was wohl der Zauber in Ton und in Lied, Der wie der Frühling über Gräber hinzieht? Wenn er die Lebendigtodten nicht weckte, Auf nicht die feigen Schlummernden schreckte, Stehet auf, stehet auf! so rufet die Zeit, Es ist der Richttag, der Herr ist nicht weit!

### Anne

(tritt im Rojadenlleibe mit bes Baters Selm und ber Mutter Schwerbt auf).

Herr tes Himmels, Herr ber Welt! Lass' uns treu beisammen bleiben, Lasse uns, was dir gefällt, Mit getreuem Schwerdte schreiben Auf der stolzen Feinde Rücken, Du besiehlst das Schwerdt zu zücken, Denn nur du bist unser Held!

(Beibe ab )

Mannert.

Allmächt'ger Gott, welch streitbar Engelsbild Ging mir vorüber, freudig, ernst und mild! Der Eifer, der verloren mir gegangen, Ist mir im Glanz des Helmes aufgegangen! Hart war mein Freund, ich kann ja nichts davor, Im Blumengarten wuchs ich still empor, Von Niederlagen hab ich nie erfahren, Als wenn die Blüthen uns erfroren waren. O gib mir Gott nur bald Gelegenheit! Gib den Triumph mir der Empfindsamkeit! Horch, welch wunderbares Singen, Wie es mir das Herz durchschneibet!

(Man bort fingen.)

Dier thu ich die Heerde bringen, Die der wilde Krieg geweidet! (Die aus der Festung vertriebenen Waisen fingend.)

Waisenkinder.

Die Kinder sind Bom Kriegeswind Hinaus geweht, Kein Hälmlein steht!

D Rabe säe, Spinn' Lilie, Daß Gott erbarm, Wie nackt und arm!

O Baterlaub, O milbe Hand, Thu bich jetzt auf, Und nimm uns auf!

Mannert.

Ach! wer sind die armen Kleinen? Schmerz muß mir das Herz versteinen!

Lippel.

Sind die Kinder von der Garbe, Die ich mit der Hellebarde Aus dem großen Hauptquartier Ihr zu Füßen lege hier! Mannert.

Scherze nicht, wo fanbst bu fie?

Sippel.

Auf dem Feld der Phantasie Den zerstreuten Haber essen, Den die Pferde dort vergessen; Doch ich darf mich nicht verweisen, Denn die Arche Noäh will ich Noch erobern! Wie es billig, Thu das Brod Sie Allen theilen, Es sind die Infanti perduti, Mache Sie daraus Recruti, Sorg Sie für die lieben Würmer, Ich muß fort, ich Weltenstürmer!

(A6.)

Mannert.

Sprecht, wo fommt ihr her, ihr Rleinen?

Erftes Rind.

Mus ber Festung ausgetrieben!

Mannerl.

Und wer führt euch?

Bweites Rind.

Gi, ber Mann

Mit bem lahmen Stütelfuß!

Mannert

Seib wohl hungrig?

Brittes Rind.

Dann und wann!

Diertes.

Einmal gab es Schnitzelmuß!

fünftes.

Ja, bas gab uns ein Rosade, Und noch Bohnen aus bem Sade!

Sechetes.

Unfres Führers guter Rabe Brachte uns auch einmal Käs!

Siebentes.

Doch die Taube, die ich habe, Meint's nicht gut, die ist wohl bös, Sie hat überall zu fressen, Doch auf uns hat sie vergessen!

Mannert.

Und boch trägst bu sie mit bir!

Siebentes Rind.

Ach, sie weichet nicht von mir, Und man hat uns auch gelehret, Als die Taube sei gekehret Mit des Ölbaums grünem Zweig, Da war es auch Friede gleich! Doch so oft ich sie ließ schwingen, Wollt sie noch den Zweig nicht bringen!

Mannert.

Gott laß es bem Sieg gelingen! Folgt mir zur Frau Caritas!

Erftes Aind.

Liebes Fraulein, mer ift bas?

Mannert.

odalo

Es ist eine eble Dame, Trost gibt Armen schon ihr Rame, Wer sie sonst ist, weiß man nicht, Doch sie übet heil'ge Pflicht! Sie wird speisen euch und kleiden, Und den Weg des Herrn euch leiten!

Die Kinder (ziehn singend ab).
Caritas! Caritas!
O du gute milde Frau!
Ohne Trost uns nicht entlaß!
Lilie spinnt nicht und hat Thau,
Rabe sä't nicht und hat Futter,
O du treue Waisenmutter!
Caritas! Caritas!

(Sie ziehen ab, ihr Gefang wirb burch bie auf ber anbern Seite einziehende beutsche Legions - Mufit verschlungen. Der Bacht meifter zieht mit einer faiserlichen Fahne und gemischten Truppen aller Art Deutschen auf.)

Chor: Auf! Gliid auf! mein Deutschland! Gliid auf! mein Baterland!

> Eine Fahne in die Welt Pflanzte Kaiser Franz, Wer der Fahne sich gestellt, Springet nach dem Kranz!

Chor: Auf! Gillet auf! mein Deutschlanb! Glück auf! mein Baterlanb!

Unfer Nam' ist Legion, Deutsche Legion! Filr bes beutschen Filrsten Thron Kämpst jeb' beutscher Sohn!

Wachtmeifter:

Inchheisa Victoria! Ewigen Ruhm und Gloria! Franziscus, Kaiser von Östreich, Und alle hohen Allierten zugleich! Bictoria! Gloria! Bivat hoch! Und abermals hoch! Und per omnia saecula Saeculorum hoch! und hoch!

(Tufch mit Baufen und Trempeten.)

Wachtmeister.

Lustig, Kameraben, vor Allem eins trinken, Mübe sind wir Alle schier zum Umsinken, Heba, Frau Liesel! heraus, Jungser Anne! Das Mutterfaßl her, und 'nen Kranz um die Kanne!

Erfter.

Es ruhret fich nichts, bas Felb scheinet leer!

Bweiter.

Sie zog vielleicht aus mit bem flegreichen Beer!

Wachtmeister.

Ru luftig mir nach, wer ein Beinländer ift!

Erfter.

Ich bin von Wurzburg!

3 weiter.

Ich bin von Meißen!

Dritter.

3ch bin von Freiburg!

Wadtmeister.

Zur Kellerfrist

Will halt gleich Jeber ein Weinlander beißen!

Bierter.

3ch bin von Sochheim!

Wachtmeister.

Das ift ein namen,

Macht sehend die Blinden, macht gehend die Lahmen! Komm Er, mein Freund, das Faß herausschleppen, Ein Loch ist der Keller, es sind nicht viel Treppen!

(Sie malgen ein Faß bervor.)

Dierter.

So nun, auf, auf!

Dritter.

Holzher! gedreht!

Wachtmeifter.

Den Spieß leget unter. Recht gut es nun steht! Aber ber Hahn fehlt.

Sünfter.

hier ift's Bahonnet!

Schster

Und hier ein Flintlauf!

Vierter.

Wenn ich 'nen Bapfen nur batt'!

Sechster.

Nehmt hier die Batron!

Wachtmeister.

Das ift mir ein Spaß,

Der Krieg ist Rellermeister, boch wer hat ein Glas?

Siebenter.

Ich nehm die Feldstasch'!

Aditer.

3ch trink aus bem Belm!

Siebenter.

Da tommst bu in Bortheil!

Achter.

3ch bin halt ein Schelm!

Wachtmeifter.

Nun Ordnung, ihr Herrn, und Takt und Manier, Wir stehn vor der Fahne des Kaisers allhier! Woher seid Ihr, Freund?

Bweiter.

3ch bin von Meißen!

Wachtmeifter.

Ru jest ist's Zeit, jest fängt man bie Meisen! Und Ihr, Freund! woher?

Sünfter.

3ch bin von Dresben!

Wachtmeister.

Da wollen wir die Leipziger Lerchen nun roften!

Chor: Auf! Glück auf! mein Deutschland! Glück auf! mein Baterland!

> Elbe leer ben Marmorfrug Jauchzend in das Meer, Brilden, wie sie Xerres schlug, Trägt es nimmermehr!

Chor: Auf! Gliick auf! mein Deutschland! Gliick auf! mein Baterland!

Wachtmeister.

Wo ift Er her, Freund?

Sechster.

Ich bin von Frankfurt!

Wachtmeifter.

Wird hoffentlich ber Franken Ueberfurth! Und Er, mein Freund? Erfter.

3ch bin von Wirthburg!

Wachtmeifter.

Ist schon wieder eines beutschen Wirthes Burg! Und Er?

Siebenter.

Von Fulb!

Wachtmeifter.

Mur Gebulb!

Achter.

Bon Seilbronn!

Wachtmeifter.

Des Beiles Bronn!

.Meunter.

Jena!

Wachtmeister.

Beil ift bem Weh' nah!

· (Die Mufit ertont, fie trinfen und fingen.)

Chor: Auf! Glud auf! mein Deutschland! Glud auf! mein Baterland!

> Main, ber Kaiser beutscher Zeit Fromm und treu gekrönt, Wenbe dich zu gutem Streit, Den bu lang ersehnt!

Chor: Auf! Glück auf! mein Deutschland! Glück auf! mein Baterland!

> Fulba, Neckar, Saale, Lahn! Brauset freudig auf, Schließt euch beutschen Kämpfern an, Freiheit steigt herauf!

Chor: Auf! Glud auf! mein Deutschland! Glud auf! mein Baterland! Wachtmeifter.

Und Er, mein Freund, woher?

Behnter.

34, 34?

Wachtmeifter.

Ru, weiß Er's nicht, 's ift gut, befinn Er fich!

Behnter.

Ich weiß es wohl!

Wachtmeifter.

So fag er's 'raus!

Behnter.

Mein, nein!

Er ist halt a große Sünd', wo ich her bin!

Wachtmeifter.

Es wird boch nicht von Sebom und Gemorha fein!

Bebnter.

Rein, Gott behut', ba ift Afche in ben Apfeln brinn!

Wachtmeifter.

So fag Er's heraus!

Behnter.

'S ist halt gar grob,

Lieber Herr Wachtmeister, ich bin halt a Schwob, Aber 's ist gewiß nicht mit Fleiß geschehn!

Wachtmeifter.

Ru, eine Gunb' ift's grab nicht, aber auch gar nicht fcon!

Erfter.

Ich bin von Sodheim!

Elfter.

3ch von Badjerach!

# Wachtmeifter.

Soch lebe Sochheim, Bacherach beiße Rachebach!

Chor: Auf! Glud auf! mein Deutschland! Glud auf! mein Baterland!

> Rhein, bu beutscher Rebengott, Freier Alpensohn, Trag nicht länger Feindes Spott, Deutsche nahen schon!

Chor: Auf! Glild auf! mein Deutschland! Glild auf! mein Baterland!

> Schwelle warst du immerdar Für der Feinde Wuth, An des Bachus Hochaltar Fließe Feindes Blut!

Chor: Auf! Glud auf! mein Deutschland! Glud auf! mein Baterland!

Wachtmeifter.

Nun nennt mir all euer Baterland her, Dann trinken wir's ganze Faßl leer, Hebet das Faßl so, lüftet den Spund, Ein Weinfaß ist der beste Rheinische Bund!

Bwölfter.

Ufingen!

Wachtmeister.

Mußte lange Ad und D fingen!

Dreigehnter.

Freisingen!

Wachtmeifter.

Wird jetzt schon frei und frohsingen!

Dierzehnter.

Gotha!

Wachtmeister. Es war Noth ba!

Bunfgehnter.

Weimar!

Wachtmeister. Schrie weh mir!

Sedzehnter.

Gifenach!

Wachtmeister.

Schrie über Feuer und Eisen ach! Aber wir werden mit Gott frohlocken, Nur muthig und deutsch und mit allen Glocken!

Siebzehnter.

Baireuth!

Wachtmeifter.

Ift bereit!

Achtzehnter. Meinungen!

Wachtmeister.

Andere Meinungen!

Meunzahnter.

Erlangen!

Wachtmeister.

Bu erlangen!

Bwanzigster.

Schmalfalben!

Wachtmeifter.

Ward schmal gehalten.

Ein und zwanzigster.

Massau!

Wachtmeister.

Bar eine Thränennasse Au!

Bwei und zwanzigfter. Baben!

Wachtmeifter.

That sich in Thränen baben!

Drei und zwanzigfter.

Giegen!

Wachtmeister. Thränen vergießen, aber es wird

Dier und zwanzigfter.

Offenbach!

Wachtmeifter.

Ein offner Bach!

fünf und zwanzigster. Regensburg!

Wachtmeifter.

Eine Segensburg!

Sechs und zwanzigfter.

Siegberg!

Wachtmeister.

Ein Siegberg!

Sieben und zwanzigfter.

Siegen!

Wachtmeister.

Durch Siegen

Acht und zwanzigster. Berben!

Wachtmeifter.

werben!

Chor: Auf! Gluck auf! mein Deutschland! Gluck auf! mein Baterland!

> Rausche beutscher Siegssuß laut, Daß die Braut erwacht! Deutschland ist des Sieges Braut Und der Himmel lacht!

Chor: Auf! Glilc auf! mein Deutschland! Glilc auf! mein Baterland!

> Ober, Weser, Havel, Spree Tragen schon den Kranz, Donau, Isar, Bobensee, Gehen mit zum Tanz!

Chor: Auf! Glück auf! mein Deutschland! Glück auf! mein Baterland!

> Deutsch, Kosackisch, Ungrisch wirb, Englisch auch getanzt, Und brei Abler hat der Wirth Bor das Zelt gepflanzt!

Chor: Auf! Glild auf! mein Deutschland! Glild auf! mein Baterland!

> Der französche Contretanz Wird nicht aufgeführt, Weil ein beutscher Eichenkranz Sich nicht brin gebilhrt!

Chor: Auf! Glück auf! mein Deutschland! Glück auf! mein Baterland!

> Leipz'ger Lerchen man fervirt, Meißner Porzellan Wird gewaltig viel zerklirrt, Dran ihr Dentschen, bran!

Marketenderin (kommt gelaufen, hinter ihr viele zerstreute Bundestruppen). Hilfe, Hilfe!

> Wachtmeister. Heda, Feinde!

> > Erfter.

Beib, zu trinken!

Bweiter.

Bu effen!

Dritter.

Wir möchten umfinten!

(Rofaden fprengen hinter ihnen.)

A11t.

Barbon! Barbon! Parbon!

Peba! es lebe die deutsche Legion!

Rosack (trinft).

Prosit, sie lebe, Herr Wachtmeister! Fort, bas sind beutsche Legionsgeister!

(Sie fprengen ab.)

Wachtmeister (trinkt ihr zu). Auf ben Schrecken eins, Frau Liese!

Marketenbetin.

Euch hier vor mir, hinten diefe, Und bann noch Kosackenspieße!

Wachtmeister.

Sie war eine gute Prife!

Marketen berin.

Hat Er eine? geb Er her! (Schnupft.) Etsi, Etsi! wie ich niese, Du verdammter Saint Omer!

Wachtmeifter.

Parifer Rappé mit Spaniol!

Marketenderin.

Stsi, Stsi! merk es wohl, Daß sie sich nicht recht vertragen!

Wachtmeifter.

Ich verstehe wohl Ihr Nießen, 'S ist halt ein Victoriaschießen, Wo sie ber Spaniol geschlagen! Geb Sie den Leuten zu trinken, zu effen, Ich hab den Wein bis jetzt selber gemessen!

Marketenderin.

Wo ist bie Anne?

Wachtmeifter.

Sie ift nicht bier!

Marketenberin.

Anne nicht hier? Gott steh mir bei! Das wird ein Jammer und ein Gefchrei, Fest war sie mir auf die Seele gebunden!

Wachtmeifter.

So wird fie auf ber Seele auch wieder gefunden!

Marketenderin.

Ach, ber Schulmeister ersticht mich aus Wuth!

Wachtmeifter.

Das Mäbel ift fein Rind, Die weiß, mas fie thut!

Marketenberin.

Ach Gott, ba kommt er!

Wachtmeifter.

Ich bring ihm's schon bei!

Bebien' Sic bie Leute!

Shulmeifter.

Bictoria! herbei!

Unne, bein Name ift ein Siegesgeschrei!

Wachtmeister.

herr Magister, bor Er -

Soulmeister.

Victoria!

Anne, eine volle Ranne, volle Gloria!

Wachtmeister.

herr Bornemann, bor Er -

Shulmeifter.

Anne, Anne!

Erst muß ich trinken!

Wachtmeifter.

Bon ehrbarem Manne

Bor Er ein Wort an!

Schulmeifter (er nimmt einem Solbaten ben vollen Selm).

Fer mit dem Helm, Trink ich ihn aus nicht, so bin ich ein Schelm! Nu hört mich und jubelt, ihr Berg und ihr Thal, Sonne, Mond, Sterne, du ganzes Firmament! Bictoria! der Sieg hat zu uns sich gewendt, Wer schon gestorben, wer noch nicht geboren, Hat nichts versäumt und hat nichts verloren, Jene hören's im Himmel mit Freuden, Diese hören's in künstigen Zeiten! Gloria! Bictoria! allen miteinander, Franz, Friedrich Wilhelm und Alexander!

Gloria! Victoria!

Muth, Eifer und Gewalt erstieg Die Berge bes Schicksals und sahen ben Sieg!

Gloria! Victoria! Im Weltgetümmel! Dem Herrn im Himmel:

Halleluja!

(Alle rufen mit. - Paufen und Trompeten.)

Schulmeifter.

Aber wo ist meine Bictoria, die Anne, Warum brachte nicht sie bie Kanne?

Wachtmeister. Sie ist nicht mehr hier!

Marketenberin.

Beibipritsch!

Soutmeister. Gott sei mit mir!

Marketenderin (zeigt Annen's Kleiber). Schaut nur an, da sind ihre Kleider, Und ein Brieflein!

> Schulmeister. Das macht uns gescheibter! . . . (Er liest fille:)

Gut, 's ist richtig, sie lief bavon, Sie lief mit dem Siegmuth, dem Absalon, Der hat's Publikum auf's Haupt geschlagen, Hat die Victoria privatim davon getragen; Doch lustig und froh und nicht gesorgt, Was Gott uns nicht schenkt, das ist nur gebergt!

Marketenderin.

Mir wollte heut' früh schon der Mensch nicht behagen! Aber wer kommt da mit Roß und mit Wagen? Lippel, ach Lippel!

Lippel.

(tommt auf einem mit einem Pferce bespannten Coaferfarren angefahren).

Rasselt ihr Pauken, schmettert Trompeten, Als wenn tausend Millionen Wetterhähne krähten! Mein ist die Braut, ich hab Alles zusammen, Hier aus dem Kasten Noäh thut Alles abstammen! Erst Eins zu trinken, dann steig ich herunter, Vivat Victoria! der Lippel that Wunder! Was ist dies, ihr Herrn?

(Auf ben Rarren geigenb.)

and the last of th

Wachtmeifter.

Ein Schäferkarren!

Lippel.

Mankari! aber habt Ihr bie lieben Narren, Habt Ihr gesehen bie zweibeinigten Lämmer, Ich bracht' sie ber Nannerl!

Marketenberin.

D Lippel, bu Bemmer!

Shulmeifter.

Kinder waren's, Waisen, sie sind nun bei mir, Bei der Frau Caritas schon im Quartier!

fippel.

Ru sehet, wie ich lernte, dies ist die Arche, Es ruhet die ganze Welt in dem Sarge, Da ließ ich den Schlachtsturm Sündsluth sein, Und nahm mir die Arche in der Stille allein, Sie stand in dem Feld, es saß eine Taube Auf ihr, und auch ein Adler ich glaube! Da kannt ich sie gleich, ihr habt mich's gelehrt, Da war mir von Gott halt Bictoria beschert!

(Er bolt einen Raben aus bem Schafertarren.)

Der Abler ist hier!

Wachtmeifter.

Berr, bas ift ein Rabe!

Cippel.

Es gilt für'n Abler, weil ich feinen beffern habe!

Shulmeifter.

Lippel bas Testament hier spricht Rein Wort von dem Surrogat - Abler nicht! Lippel.

Das thut nichts, ich habe boch einen Mareschal, Hier ist er, hier ist er, beschaut ihn einmal! (Der Marechal ferrant tricht aus bem Karren.)

Wachtmeifter.

Wer feib 3hr?

Gufschmied. Moréchal ferrant!

Wachtmeister.

Der ift mir bis jego noch nicht befannt!

Buffdmied.

Auf deutsch werde ich ein Hufschmied genannt! Im Dampf und Bulver konnt ich nichts sehen, Und meinte, ich seh meine Feldschmiede stehen, Da bin ich halt in die Karete gegangen!

Lippel.

Die machte ich zu, und ber Marschall mar gefangen!

Wachtmeifter.

Rach bem Testament ist ber auch nicht authentisch!

Lip p.cl.

Nun, das Testament ist recht wetterwendisch! Doch werd' ich siegen, noch Einer ist drein, Der muß etwas ganz Absonderliches sein: Ein See = Großmogul, ein Landcorsar, Ein Kavalleriematrose, ein Meerhusar, Ein Corporalstaaten, ein Generaldekreter, Ein Cremortartarikhan, ein geheimer Trompeter! Mit Gold stark bornirt, horcht, wie er kann schnarchen, Er ist halt voll Gedanken, wer kann's ihm verargen!

Marketenderin (flopst an ben Karren). Heraus mit bem Krokobill, heraus aus bem Labl!

Lippel (schreit hinein). Stehen's auf, Herr Baron von Ratenstabl!

Erom mel klippel (fleigt beraus und reibt fich bie Mugen).

Wachtmeister.

Der ift mir bekannt!

Shulmeifter.

Wo sah ich ihn bann?

Marketenberin.

Gott! Florian!

Ach Liefe!

Marketenderin.

Mein seliger Mann!

Du lebest?

(Sie umarmen fich.)

Trommelklippel (zum Schulmeister). Herr Better!

Shulmeister.

3hr Götter!

Wachtmeister.

Pot Wetter!

(Gie reichen fich bie Banbe.)

Cippel.

Schneibet Bretter — aus bem alten Trommelflippel!

Marketenberin.

Umarm' beinen Bater, bu Dufaten = Lippel!

Sippel.

Da, ber Curs fleigt!

Erommelklippel.

Umarme mich, Sohn!

Sippel.

Lag er mich, ich bin fein Liebhaber bavon!

Erommelklippel.

Närrifder Rerl, tomm an meine Bruft!

Cippel.

Ich mag nicht!

Wachtmeister (mit bem Stode brobend). He, Bursche, bu mußt!

Sippel.

Ad, lieber Herr Bater, ich friege ichon Luft!

Erommelklippel.

Aber Gott! wo sind meine Kinder geblieben?

. . Marketenberin.

Rinber? was Kinber? hast bu andere Kinber?

Sippel.

Ja, Frau Mutter, ich hab sie hergetrieben, Ei wohl ein halb tausend, mehr oder minder!

Erommelklippel.

Do find fie, bie armen?

Schulmeifter.

herr Better, bei mir,

a a comb

Bei ber frommen Frau Caritas im Quartier!

Erommelklippel.

Gut, recht gut, sei ruhig liebe Frau, Du liebst ja die Rinder, nimm's nicht so genau!

Marketenderin.

Pfui schäm bich!

Erommetklippel.

Nein, das nicht, sie waren vertrieben, Ich habe sie geführet, die Waisen, die Lieben! Nu prote nicht!

> Marketenderin (umarmt ihn). Ich trop nicht, ich war doch recht dumm!

Erommetklippel. Nu, wen es halt trifft, es geht halt reihum!

Wachtmeister.

Doch fagen Sie werther Herr Trommelklippel, Bei welcher Gelegenheit wurden sie Krüppel, Und wessen Uniform tragen Sie?

Erommelhlippel.

Der alten Mobe und Phantasie! Der Krieg überritt mich im Schlachtgetummel!

Marketenberin.

Ja, ber Jentusiasmus, ber grobe Lümmel!

Crommethlippel.

Da hab ich mein Weib in ber Berwirrung verloren!

Marketenderin (zeigt auf Lippel). Ich lag grad in Wochen mit dem weißen Mohren!

Lippel.

Das geht auf mich!

Crommelklippel.

Nach Frankfurt am Main Zog ich, und schickte mein Portrait in die Welt hinein, Daß mein Weib sollt von mir erfahren!

Alarketen berin.

Dein Portrait?

Erommelhlippel.

Während mehreren Jahren!

Rennst bu mich nicht?

(Er zeigt ihr ben Ralenber, ben binfenben Boten.)

Marketenderin.

Ach der hinkende Bott! Stets rührte mich das Bild, doch ich glaubt dich bei Gott!

Trommelklippel (zeigt die Kehrseite des Kalenders). Und bei dem Aderlaßmännlein hier Dachte ich immer den Lippel mir!

Lippel.

Schau eins, ba bin ich in Rupfer gestochen, Und rings sieht man die grausamen Thier, Die in Polen stets um mich gekrochen!

Schulmeister. Freund, das sind die himmlischen Zeichen, Die den Aderlaßtag anzeigen, Und heut' über dem Rennweg aufsteigen!

£ippel.

Es läßt halt bas ganze Kriegstheater Heut zur Aber mit sammt dem Bader, Aber wem es gesund wird sein, Das steht nicht im Kalender drein!

Soulmeister. Gab ben Kalender Er lange heraus?

Erommelklippel.

common.

Mit der Reichsstadt löschte der Absatz aus! Ich zog mit der Armee durch die weite Welt, Suchte Liese auf jeglichem Schlachtenfeld! In Rußland war's tälter, als ich gedacht, Mein Stützelfuß selbst hat vor Frost gekracht, Da bin ich in der Festung zurück geblieben, Und als man die Waisen heraus getrieben, Hab ich mich unter die Kinder gestellt, Ich hatte ja nichts mehr auf dieser Welt, Eine Taube zog mit und hier dieser Rabe, Den ich seit dem Krieg gesüttert habe! Wie Noah stieg im Sturm in die Arche, Träumte ich oft, als läg ich im Sarge Hier in diesem Hirtenwagen, Der zu den Meinen mich her getragen! Liese, du weinst?

### Marketenberin.

Du lieber armer Narr! Scheinst mir von ber großen Kälte noch starr, Trink einen Wein!

Crommelklippel (trinft).

Auf den heiligsten Krieg, Auf den heutigen Tag, auf den heiligsten Sieg!

Siegmuth; Anne (in ihrer Berfleibung); Giferrieb treten auf von Mufit begleitet mit eroberten Sahnen und Infignien unter bem Gefange:

"Komm herans, komm heraus, Du holde Siegesbraut, Leuchtende Bictoria! Bom Himmel uns getrant! Wer den Sieg davon getragen, Filhrt Victoria auf dem Wagen, O, Anne, schenk ein, o, Anne, schenk ein! Bictoria! schenk beinen Hochzeitswein ein!" Soulmeifter.

Herr, Ihr bürfet auch noch schrei'n, Ihr habt sie davon getragen!

Siegmuth.

Wen?

Schulmeister. Nun, die Bictoria!

Siegmuth.

Ich und biefe Streiter? ja! Doch nun wollen wir die Anne!

Marketenderin. Mensch, ich möcht ihm mit der Kanne Schlagen in das Angesicht, Wenn Er solche Lügen spricht!

Siegmuth.

Was ist bies?

Schulmeister. Sie ist nicht hier!

Anne.

So! wo ist sie?

Schulmeister (zu Siegmuth). Das wift Ihr!

Siegmuth (befturgt).

Ich? ach nein, so ist sie verloren! Wo kann ich sie suchen? Hoch sei es geschworen, Ich will sie erringen, und bärg sie das Herz Des wüthenden Krieges, umpanzert mit Erz!

Ihr wärt unschuldig? Euch zeihet ber Brief, Den sie geschrieben, bevor sie entlief! Siegmuth (lieft):

"Wist, ber Sieg ist eine Braut, Die nicht darf zu Hause träumen, Wenn sich Muth und Eiser haut, Ihr den Hochzeitspfad zu räumen! Sieg muß fämpfen, dis ber Muth Betend auf dem Siegsfeld ruht! Dann führt Sieg den Muth nach Haus, Und es wird ein Siegmuth draus! Daß ein Siegmuth sie nun werde, Kämpfet Anne mit dem Schwerdte, Die sich schreibt

Bictoria!"

Weh, um mich, um Siegmuth ging sie in die Schlacht, Sie liebt mich, ich hab in den Tod sie gebracht! O hätt' ich ein Grab neben Anne erworben, O wär ich mit der Victoria gestorben!

Eiferried.

(scheinbar unwillig, burch die ganze Scene mit Anne im Einverständniß). Siegmuth! wie sprecht Ihr, wer hat sie errungen? Nicht der preußische Jäger, nicht ich, nicht Ihr? Die doch so freudig nach dem Brautkranz gesprungen, Diesem hier danken den Siegestag wir! (Auf Anne beutenb.) Dieser hier brachte die Garden zum Weichen, Diesem hier mußten die Adler sich neigen, Mit ihm hat der Sieg sich erst zu uns gewandt, Er trägt die Victoria allein auf ber Hand!

Siegmuth. Nicht um mich, nein um tas Heil Aller muß ich sie betrauern, Um sie war kein Fels zu steil, Um sie sanken Schanz und Mauern, Fener und Schwerdt schien ein lustiger Garten, Man eilte hinein, Victoria zu erwarten, Speere, Bayonnette waren ein freudiger Wald, Rief man ihren Namen, ist Victoria erschallt!

#### Anne.

Klagt um Bictoria nicht, die mein gewesen, Für sie hab ich gekämpft, noch ist sie mein! Berstehet ihren Brief, den Ihr gelesen, Schaut Euch in's Herz, sie muß darinnen sein, Sie war nie hier, sie war ein höh'res Wesen, Ein Sternenbild in eurer Helme Schein, Sieg nennt sie sich, o segenvoller Laut, Ein jeder, der gesieget, hat die Braut!

Shulmeifter.

Was? sie wär nicht hier gewesen? Nein, das wird mir immer toller!

Marketenberin.

Selbst schrieb sie, was Ihr gelesen, Herr, ich glaub, Er hat ben Koller!

Kippel (bringt Unnen's Brautkleib). Seht's Wahrzeichen, ihre Kleiber!

Anne (nimmt ibm bas Kleib). Die sind mein, ich bin Hochzeiter!

Lippel.

Na, die ist verlesen, Die nimmt's nicht genau, Ein Mädel für ein Wesen, Einen Rock für 'ne Fran! Anne.

Nun hab ich den Brautrock, nun such ich die Braut, Sie ist mir vom Himmel auf ewig getraut, Todt oder lebendig gehöret sie mir, Denn sterben und leben kann ich nur mit ihr!

(Lauft ab mit ben Kleibern.)

Wachtmeister (tritt auf).

Bivat! ad, fie ift gefunden!

Siegmuth.

Heil!

Marketen derin.

D Segen!

Sdulmeifter.

Freudenbote!

Wachtmeifter.

Der Chirurg hat sie verbunden!

Siegmuth.

Gott, find tödtlich ihre Wunden? Kann sie leben?

Wachtmeifter.

Vor bem Tobe

Ift fie ficher! Frauenkleider Will fie, um fich hier zu zeigen!

Marketen derin.

Ihre Kleider thät ich leider Eben ihrem Freier reichen!

Shulmeifter.

Bib ben Sonntagsrod, ben grünen!

Marketenderin (bringt ihn).

Bier, ich gehe felbst mit Ihnen.

(Mit bem Wachtmeifter ab.)

Siegmuth.

Gott fei gelobt!

Sippel.

Und getrommelt und gepfiffen.

Das Annerl hat mir recht in's Berg rein gegriffen!

Mnne gieht als Braut geschmudt von Jungfraun begleitet berein.

Chor (Gefang):

Victoria! Victoria! du schönste Kriegesbraut, Auf ewig wirst du nun deinen Helden angetraut! Eifer, Muth, Gewalt umarmen Bald den Sieg mit Friedensarmen! Wenn der Friedenszweig erblüht, Singen unter'm Ölbaum wir das ew'ge Hochzeitslied!

Siegmuth (fie erfennnend).

Anne, Anne, o Bictoria!

Soulmeifter.

Rind, wie haft bu uns erfchredt!

Sippel.

Heisa, Klotzka, Horia, Gloria! Die Victoria ist entbeckt!

Siegmuth.

Sage, bift bu fcon verbunden?

Anne.

Ich? ich habe keine Wunden, Als im Herzen, schlimm genug, Die mir Muth und Eifer schlug!

Siegmuth.

Gott fei Dank, es war erfunden!

Anne.

Und wer sprach es?

Siegmuth.

Der Wachtmeister!

Lippel.

Bugen fann ich felbst nicht breifter!

Marketenderin (fommt gelaufen).

Weh, sie war's nicht!

Anne (ihr entgegen).

Beil, sie ift's!

Marketenderin (umarmt fie).

Bere, Anne, ach, bu bift's!

Schulmeifter.

Rind, wer gab bir biefe Rleiber?

Anne.

Gi, ein Rrieger!

Siegmuth.

Dein Hochzeiter?

Anne.

Ja!

Siegmuth (beftig).

Sa, er muß mit mir streiten!

Ciferried.

Mur mit einem von uns Beiben!

Siegmuth.

Freund, warum?

Giferried.

Sucht Muth ein Recht,

Beht auch Gifer in's Gefecht! Deinen Brantfranz er zerhaut,

Wird bem Sieger mit dem Helm

Nicht fogleich bie Giegesbraut!

28

VII.

Biegmuth (fle ziehen). Thor, bas fprichst bu wie ein Schelm!

Anne (zwischentretenb). Schnell verbergt die Kriegesbegen, Die Bictoria ist zugegen!

Sippel (ichreient).

Die Victoria lebe!

Wachtmeifter (tritt auf und halt bem Liphel tas Maul gu).

Halt!

Thu Er Seinem Maul Gewalt, Bier kommt auch ein Lebehoch!

Siegewalt (in Annen's Sonntagekleibern mit dem Arm in ber Binde). Kennt ihr mich, Geliebte! noch?

Siegmuth.

Die Stimme!

Anne.

Der Jäger!

Siegewalt.

Ihn traf ein Schuß,

Dag er wieder zur Jägerin vermanbeln fich muß!

Anne.

Rein Sieg ift mehr einfam in heiliger Zeit!

Giferried.

Jungfrau, wer bift bu?

Siegewalt.

Ein Findelfind!

Es fand mich ein Preuße vor Zeiten im Ariege, Mein Nam' Siegewalte stand an meiner Wiege, Und wie man gewiegt wird, so wird man gesinnt, Gewieget vom Ariege, gesonnen zum Siege! Giferrieb.

D, so sind wir eines Standes! Auch ich bin ein Findelkind, An bem Rhein —

Siegewalt.

Deffelben Lanbes!

Giferried.

Bin ich und gleich dir gefinnt! Auch an meiner Wiege stand es, Daß ich Eiferried genannt, Jungfrau schenk mir beine Hand!

Siegewalt (sie umarmen sich). Hand und Herz, gibt Gott uns Frieden!

Siegmuth (zu Anne). Anne, ich auch kann dir bieten, Was sich diese zugebracht, Meine Herkunft auch deckt Nacht, Deine Mutter war's zufrieden!

Anne.

Könnte jemals ich verschmerzen, Meine Mutter nicht zu kennen, Die so nahe meinem Herzen, Jetzt allein könnt ich mich trennen, Da ich Euch so lieb und ehre, Daß, ganz ähnlich Euch zu sein, Mir ein Trost des Opfers wäre!

Shulmeifter.

Theure Anne! einen Stein Nimmst du mir von meiner Brust, Endlich du es wissen mußt, Lies, hier in bem Testament Hat die Mutter es bekennt, "Anne, die mir Gott vertraut!"

Anne.

Ja, fei eines Siegers Braut!

Schulmeister. Doch die Note lies hier unten, "Die zu Siegberg ich am Rhein Als ein hilfles Kind gefunden!"

Anne.

Ad, so wär ich auch allein! Hätt' ich nicht so kühn gesprochen, Wäre nicht mein Herz gebrochen!

Siegmuth. Und so bist du ganz nun dein, Deiner Freiheit nun gedenke, Deine Hand —

Anne.

Bit fein Geschenfe!

Sie war ausgesetzt-ein Preis, Wer ist's, der zu sinden weiß Jenen, der mich hat erstritten, Will er mich dir überlassen, Nun, ich will ihn nicht drum hassen!

Siegmuth (will ab). Ich will ihn suchen, will bich erbitten, Will bich erkämpfen, und fänd ich ben Tob!

Anne (halt ihn gurud).

Den Tob? Nein, mein Siegmuth, der Muth thut uns Noth! Mein Bräutigam, ohn' den ich nicht kann leben, Er war ein Lichtbild in ber Kriegessslut, Er war nicht hier, er war des Pulses Beben, Ein Zauber der Begeisterung im Blut, In Eiser, Sieg, Gewalt ein göttlich Schweben, Er war kein Einzelner, er war der Muth, Bictoria ich, gewann mich durch den Muth Bictoria Siegfriede, die in Siegmuth's Armen ruht!

Sicgmuth (umarmt fle):

himmel! bu warft es?

Shulmeifter.

D munberbar Rind!

Marketenberin.

Das ift 'ne Bere!

Rippel.

Wie die Hexen halt find!

Shulmeifter.

Gebt Brautleute euch die Hände, Und dann wechselt eure Ringe, Daß sich nach dem Testamente, Bierfach der Triumph verschlinge, Ueber's Kreuz!

Anne (fie reichen fich bie Sanbe freugweis).

Ad unfre Ringe!

(Grffaunenb).

Siegmuth.

Wie sie all einander gleichen!

Giferried.

Sind biefelben!

Siegewatt.

Wunderzeichen !.

Crommelklippel.

Die ich euch an's Tagslicht bringe! Zeigt die Ringe! (Sie zeigen ihm ihre Ringe.)

Lippel (jum Publifum).

Dies Bermanteln,

Dieses Sein und Nichtsein all, Jetzt Rosinen und dann Mandeln, Hexen sind's halt allemal! Es thut mir leid, 's ist recht Schade, Aber nur bei Gott ist Gnade, Uch die armen lieben Narren!

Lippel hinten aus dem Karren Hol mir den Kalenderhaufen!

Lippel (vorbittenb). Laßt die armen Hexen laufen, Macht einmal ein X für U!

Erommelklippel. Was ich bir befohlen, thu, Marsch, zum Karren, toller Junge!

Arme Hex', ich condolire!

Feil und Segen ist mit ihnen!

Lippel. Bivat! ich bin auf bem Sprunge Meiner Sechs, ich gratulire!

Anue. Welche Löfung ist erschienen!

Erommelklippel.

Eine Lösung und ein Band Trennt und schließet eure Hand, Nimmer werbet Mann und Weib, Euch trug einer Mutter Leib!

Anne.

Siegmuth!

Siegmuth.

Anne!

Siegmuth und Giferried.

Schwestern!

Anne und Siegewalt.

Brüber!

Alle Dier.

Reiß, o reiß ben Borhang nieber, Gib uns Bater, Mutter wieber!

Lippel (froch in ben Schaferfarren, ber übergefirpt).

Silfe! Silfe! Bater! Mutter!

Marketenberin.

Weh, auf ift ber Karrn gefippt!

(Gie hilft ihm beraus, er bringt bie Ralenber.)

Sippel.

Das verdammte Flaschenfutter hat mich armen Narrn gewippt!

Shulmeister.

Europäisches Gleichgewicht, Schau, wie hat's bich zugericht! Marketenberin (brudt ihm ben Ropf).

Wie ein Hühnerei ein Tippel, Romm zum Herrn Gregori, Lippel, Wenn du auf den Kopf gefallen, Meint er, wirst du klug vor allen!

Lippel.

Mu Manfari! lebet muhl!

(Ab mit ber Mutter.)

Erom melklippel (lieft aus einem Ralenber). "Bo zum Rheinstrom bin von Siegen Sich bes Siegstroms Wellen wiegen, Sah ich bie Stadt Siegberg liegen, Und babei ein altes Schloß, Draus hört man feit Römer Zeiten Einen wilben Kriegestroß Nächtlich oft gespenstisch reiten! Denn hier find einst bie Cohorten Roms auf's Haupt geschlagen worben Bon Sigambern an ber Sieg! Ihre Beifter führen Rrieg; Wenn ein Krieg ben Deutschen brobte, Ift ihr garm ein Schredensbote, Und man kann zurück ihn kehren Auch vor jebem Frieden hören!"

Anne.

Dunkel liegt mir in ber Seele, Wie Erinnrung bies Getofe!

Siegmuth.

Wie ein Traum!

Siegewalt. Mir auch, erzähle! Giferried.

Schnell, geschwind ben Anoten lofe!

Trommelklippel (liest weiter): "Curtins, ber Held von Siegen, Hieß der letzte Herr im Schloß, Gloria, sein Hausgenoß, Und vier Kindlein thät sie wiegen!"

Anne

Allmächt'ger Gott, ber Helb, ber Helb ist hier! Sein Nam' steht auf bem Schwerdt, man gab es mir!

Giferried.

Der Helv, er war's, ben ich vor Tag gesehn Den Helm bir geben, o laß uns ihn sehn!

Siegmuth.

Schnell laft uns fuchen!

Siegewalt.

Fort nach ihm hinaus!

Schulmeifter.

Bleibt, habt Gebuld, und hört ben Boten aus. Glück liegt oft im hinterhalt!

Erommelhlippel.

"Muth und Eifer und Gewalt Hieß das edte Bolt der Griechen,
Brüder der Bictoria!
Und drum tauften auf Schloß Siegen
Curtius und Gloria
Ihre Kindlein in den Wiegen,
Siegmuth und Bictoria
Siegewalte, Eiferried,
Wie man's in den Ringen sieht!"

Anne.

Gott, bie Ramen!

Biegewalt.

In ben Mingen!

Siegmuth.

Brilber, Schwestern!

Ciferrieb.

Sich umschlingen!

(Sie umarmen fic.)

Schulmeifter.

Gloria! Gloria! muß ich singen, Gloria ber Bictoria bringen!

(Ab.)

Anne.

Gott, er fprach ber Mutter Ramen!

Siegewalt.

Schein ber hoffnung!

Siegmuth (jum Trommeltlippel).

Schnell erzähle,

Sag, wohin bie Eltern famen?

Giferried.

Belle Gluth ift meine Seele!

Erommelklippel (lieft weiter):

"Wie der Wein im Faß sich reget Bei des Rebenstockes Blüthe, Ward des Curtius Blut beweget, Hört er jenes Kriegsgewüthe, Bis es wieder sich geleget; Denn er stammt aus dem Geblüte Jener römischen Cohorten, Die bort einst erschlagen worden! Und so zog er aus den Pforten, Einstens mit dem Kriegsgebraus, Kehrte nimmer in sein Haus! Gloria zog dem Helden nach, Einsam öd' die Siegsburg lag. Die vier Kindlein in den Wiegen Fanden deutsche Krieger liegen!"

Siegmuth.

Ja, von Blücher ein Husar Nahm mich Siegmuth!

Anne.

Mich Siegfrieben

Nahm bie Marketenberin!

Siegewalt.

Bon ber preuß'schen Garbe war Siegewalten's Freund —

Ciferried.

Sich hin

Nahm ein östreichischer Helb Mich, ben Giferried in's Zelt!

Erommelklippel (lieft weiter):

"Eifer, Muth, Gewalt und Sieg Trennte so der wilde Krieg Und des Baters Heldenwuth! Wenn er einst auf Lorbeern ruht, Werden sie die Mutter finden, Gloria ewig sie verbinden!" Giferrieb.

Fort, nun fert!

Siegmuth.

Wir muffen fie finben!

Siegewalt.

Die Mutter, ben Bater!

(hier geht bie Siegefanonabe an, fie bauert bie jum Enbe bes Stude, boch fo in ber Ferne, bag fie nicht fiore; man bort in ber Ferne ben Bethoven'schen Trauermarsch, bei bem Tob eines Helben, sich naben.)

Anne.

Sord, hord, es verfünden,

Donner ben Sieg mit finfterem Sall!

Siegmuth.

Es naht sich bas heer mit ernsthaftem Schall!

Eiferried.

Wie bie Erbe bebt!

Siegewalt.

Wie die Seele schwebt!

Sicgmuth.

Wie bas Herz sich hebt!

Anne.

Schmerz die Luft, durchwebt! Ach, es schallen Ernste Töne in mein Ohr, Aus dem hohen Siegeschor Seh ich einen Zug herwallen!

Siegewalt.

Er naht sich!

Ciferried.

Er ift es, ber theure Belo,

Der bir ben Selm gab am Morgen bei'm Zelt!

Gurtius von Siegen fist auf einer Kanone mit Lorbeeren gekront, in einem himmelblauen Mantel, ber Kofack, ber Corporal, ber Sufar und andere Krieger aller Allierten ziehen die Kanone herein, sie tragen Fahnen in ben Hanten, ber ernste Marich geht Planifimo fort, mahrend folgenber Rebe.

Siegmuth.

Bater!

Ciferried.

Bater!

Siegewalt.

Bater!

Anne.

Bater! zurück

Mehme ben Siegeshelm!

Curtius.

D bu irdisches Glück!

Ad, ich seh euch, meine Kinter, ein gütiger Blick Der zeitlichen Sonne in die ewige Nacht!

Cloria.

(tritt von hinten hervor und umarmt ihn; ber Mond geht auf). Aber ein Mond ist bes himmels Pracht!

Die vier Gefdwifter.

Mutter, Mutter!

Curtius.

D meine Gloria!

Gloria.

D meine Belben, meine Bictoria!

(Sie umarmen fich gegenfeitig.)

Sie knien um ihn her. Curtius.

Run, ihr Lieben, laßt mich reben, Und bann wollet für mich beten!

(Paufe ber Cammlung, er richtet fich auf, und fpricht mit Ernft und Strenge:)

Als in Rom, woher ich stamme, Feindlich sich ber Markt zerrissen, Stieg aus Söllenfinsternissen Gine gift'ge Tobesflamme, Und bem forgenden Senat Gaben die Orakel Rath: "Werft bas Theuerste zum Schlund, Dann Schließt sich ber Solle Mund!" Curtius, mein hober Ahne, In ber Ruftung Golb ein Gott, Stieg zu Roß und nahm die Fahne, Sprach: "An Werth ift Alles Spott Wegen eines Selben Leben!" Bab dem Roß ben Sporn, sich heben Sah man es, und wiehernd beben, In den Schlund fturzt Mann und Roff, Und ber Solle Mund sich schlok!

(Er wendet fich mit Rubrung an bie Seinen.)

Dich Gewalt und beine Brüber Muth und Eifer seh ich wieder, Nach der deutschen Siegesschlacht Mich mein schönstes Kind anlacht!

> Du Bictoria! Du auch Gloria! Weinet nicht;

D Sternenlicht!

Laßt die Fahnen niederschweben, Also muß der Helden Leben Mit den Gott geweihten Schildern,
Mit den bunten Wappenbildern,
Mit den Lorbeern, mit dem Nuhme
In des Sieges Heiligthume
Vor dem Ew'gen niederschweben!
Seht zum Schwur die Hand mich heben:
Herr, dein Tod, dein Sieg für mich,
Herr, mein Tod, mein Sieg durch dich,
Herr, jest leb ich ewiglich!

(Die Fahnen fenten fich über ibn, wenn fie fich erheben, ift er von ber Ranene weggebracht.)

Anne.

Also ift bes Helben Tob!

Siegmuth.

In bes Baterlandes Schlacht!

Siegewalt.

Mur ein blut'ges Abenbroth!

Ciferried.

Worin Gottes Conne lacht!

· Gloria.

Gloria singt bie Sternennacht!

Alle (mit verschlungenen Armen).

Beil! gebrochen ift bie Noth!

Beil! die Gühnung ist vollbracht!

(Der ernste Marich ift gang verstummt, ber kühnste Siegesmarsch erschallt, die Fahnen erheben sich, bas heer zieht mit Fackeln triumphirend im hintergrund auf, bas Chor singt, während bie Kanonabe fortwährt.)

Chor.

Auf, Trinmph! heut' ist die Stunde, Wo sich Deutschland hoch erfreut, Deutschland, dessen tiese Wunde Nun nicht mehr um Rache schreit! Trommeln und Karthaunen,
Pauken und Posaunen,
Macht die Welt erstaunen!
Schmettert, ihr Trompeten,
Unsre Fahnen wehten,
Unsre Schwerdter mähten,
Rieder, nieder, nieder,
Rissen wir der Feinde Glieder,
Nie mehr seh sie Deutschland wieder!

Der Echulmeifter tritt auf und fpricht zu ber Gruppe, bie immer noch bie Dlitte ber Buhne einnimmt:

Auf! Eifer, Muth, Gewalt, Victoria!
Schaut jubelnd nun das Fest der Gloria,
Mit Lichtern schmückt der Sieger sich das Zelt,
Auch oben an dem hohen Hauptquartier
Des ew'gen Gottes, dem der Sieg gefällt,
Prangt herrlich schon der Siegsgestirne Zier!
Folgt in's Gezelt, gleich wird das Fest anheben,
Und in dem Tanz der Kriegstanz vor uns schweben!

(Die Mutter und bie vier Befdwifter folgen ibm links in ein Bezelt, bas mabrend diefer Rede mit Fahnen und Trophaen ber Alliirten geschmudt murbe; bas Ballet beginnt, Tanger in feinblicher Farbe treten von Trommelichlägern umgeben auf; mahrent fie in ber Mitte um bie Ranone figuriren, erscheint ein Regenbogen über ihnen, ben Waffenftillftand allegorirend, nun ftellen bie Trommelfchlager ihre Trommeln im Bidgad wie Berfchanzungen um biefe Tanger. Best gieben Tangehore in ber Farbe ber Berbunbeten rings auf und umgeben bie feindlichen Sanger, es entfieht ein Andringen bes außeren Tangdores gegen ben inneren, und eine Art wechselnten Gelingens burch lleberspringen ber Trommeln und Ausfallen aus ihrer Stellung. Dabei werben gegenfeitig Schwarmer und Rafeten geworfen, baburdy entzundet fich ber Regenlugen und brennt ron ter einen Seite zu ter anbern ruhig ab, und auf ber Bogenlinie beffelben erscheint transparent erft ber Rame Dewalt, tann neben ihm Duth, bann Gifer, rann Victoria, und zulest in ber Mitte Gloria. Babrend riefem Tange ficht man links Rannerl mit ben Baifenkinbern and ber Scene treten, und rechts ben Lippel, mit bem hintenden Boten und ter Darfeten berin. Lippel und Mannerl treten etwas vor und fprechen abwechselnd gegen einanter und bie Buschauer.)

# Lippel.

Seit ich auf ben Kopf gefallen, Ist mir Alles hell und klar, Ich begreife Alles, Alles, Selbst ben Segen ber Gefahr!

#### Mannerl.

Und auch ich hab nun verstanden, Daß der Krieg vom Himmel stammt, Wenn sich Helden fest verbanden, Bon gerechtem Zorn entflammt!

# Sippel.

Ich war sonst sehr unverständig, Glaubt, ich lebe ganz allein, Alles lernte ich auswendig, Und nichts kam in mich hinein!

#### Mannert.

Zartheit, Schönheit, Bildung, Kunst, Milde, Mitleid ohne Tugend, Ohne Freiheit sind nur Dunst, Nur der Muth gibt ew'ge Jugend!

# Sippel.

Nicht mehr ben Soldaten spiel ich, Der nur Heuum Strohum macht, Im Bofösenkammerl, fühl ich, Ist ein hoher Geist erwacht!

#### Mannert.

Für des Heils gemeine Sache Stürze Jeder in den Tod, Dann steigt aus der Nacht der Nache Bald des Friedens Morgenroth! Sippel.

Rohe Lust bin ich gewesen, Nun bin ich ber frische Muth, Durch ben Fall bin ich genesen, Heida! wer will nun mein Blut?

Mannert.

Zartgefühl bem Muth sich füge, Siegte er für's Baterland, Auf! mein Lippel, nach bem Siege Gibt bir Nannerl gern bie Hand!

Sippel (flurgt auf fie los und umarmt fie).

Wohlauf, in Gottes Namen! Mein Nannerl, gut' Nacht! Bater unfer und Amen, Daß es blitt und baß es fracht!

> (Mit biefen Worten flurgt er in ben Tangtampf binein und ftoft bem haupttanger eine Trommel über beu Ropf, Die anberen Berbundeten thun baffelbe, fo bag bie fechs feinblichen Tanger in feche Trommelfaulen verwandelt werben, mabrend aus bem in ber Mitte ftebenden Beschüt ein Feuerspringbrunnen fleigt. Bahrend biefer Sandlung illuminirt fich bas gange Lager bis in bie weitefte Ferne, bie Berbundeten Tanger fteden die Fahnen und Trophaen ber Allierten auf Die Trommelfaulen, fie werben mit Blumenguirlanden von Dannert, und anderen Jungfrauen geschmudt. Ginige Tiroler Teppichhandler treten auf und jobeln und breiten ihre Teppiche tangend von bem Belte bis zu ben Trommelfaulen, über welchen man bie Worte erscheinen fieht: "19. October 1813." Aus bem Belte manbeln über bie Teppiche: Unne, Siegmuth, Siegewalt und Eiferrieb, in antifer allezorischer Rieibung, als Victoria, Muth, Gewalt und Gifer (Nixy, Kuiros, Zhlos, Blu), ihnen folgt Bloria, fie treten auf Trommeln zwischen bie Saulen, Gloria fteht in ber Dlitte auf ber Ranone.)

Die Chore.

Also wird die Zeit vollendet Und des Tages buntes Spiel, Wer den Sinn zum Himmel wendet, Der erreicht ein ew'ges Ziel! Sieg und Eifer, Muth und Stärke, Gloria, Begeisterung! Himmel, segne ihre Werke, O, dann sind sie ewig jung!

(Die siegenden Tanzer führen ben Lippel in einer Art Triumphzug hervor, Rannerl kommt ihm an ber Spipe bes Jungfrauen-Chors entgegen, sie umarmen sich vor ber Bictoria.)

Cippel (fpricht zu biefer):

Bot Schlakei, wie hab ich bas Ding schön gemacht, Es ist wie ein Krippelspiel, a Pracht bei ber Nacht! Ihr steht's ja wie die Heiligen und machet euch kraus In eurer bekranzelten Trommelkarthaus! Die Engel im himmel präsentirten's Gewehr, Wenn sie nit wüßten, daß es die Marketender Mnnerl wär! Nun aber auf der Kanzel meine Schulmeister Mnnerl, Geb Sie mir ein Kranzel und dem Hofgärtner Mannerl! Ich hab zwar auf's Annerl erst selber getippelt, Nun aber hat's Schicksal das Nannerl gelippelt! Sie kann so geschami mit den Augen himlaten, Und thut mir das Goderl so hamli schon kraten, Sie schnabelt und spienzelt und hat a Kourasch, Wir machen Standepade a Bettelmariasch!

#### Dictoria.

Sprich, Nannerl, willst du Lippel's Gattin sein? Er ist so berb, bu bist so überfein!

Mannerl.

Um mich stieß in die Trommel er das Loch, Ohn' seine Kühnheit tanzten hier die Feinde noch, Die jetzt die Säulen hoher Siegespforten Durch Lippel's fromme Ritterthat geworden, Auch traue ich auf unsers Schiller's Sang! Er spricht: "Wo Derbes mit dem Zarten, Wo Strenges sich und Mildes paarten, Da gibt es einen guten Klang!"

# Dictoria.

So schent ich ohn' Gebühren ihm ben Abel, Er heiße ber Baron von Ratenstabl!

(Sie fest ihnen Rrange auf, bie Tanger und Jungfrauen gieben mit ihnen ab.)

Der hinkende Bote (tritt vor Victoria). Erschrecke nicht, daß ich, der hinkende Bote, Vor dich, Victoria, trete, schlimme Zeitung Bring ich heut' nicht, noch diplomat'sche Note! Zu fördern deine sel'ge Vorbereitung, Will fortan ich nicht mehr dem Sieg nachhinken, Und opfre voll Vertrau'n den Stützelfuß!

(Er reißt seinen Stupelfuß ab, und reicht ihn ber Bietoria, Alle find freudig erftaunt, bag er geben und fteben fann.)

# Dictoria.

Du gehst, du stehst, ich sehe bich nicht sinken, Dies Wunder ist des himmels erster Gruß An unsre Zeit, die deinen treuen Winken, Daß wir uns hier erkannten, danken muß, Drum sollen Alle auf dein Wohl hier trinken! Kein Erdenbote mehr, nein, ein Mercurius, Ein Götterbote sei, die Shrenkrücke Nimm hier als Mercurstab geschmückt zurücke!

(Sie reicht ibm feine Rrude in einen Mercurftab verwanbelt gurud.)

Ginkender Bote. Bictoria! Nun soll die Welt erwachen, Wollt Satan gleich 'ne Faust im Sack mir machen!

Markedenterin.

D gnäd'ge Frau von Gloria!
Herzfräulerl von Bictoria,
Und Zuckerfräulerl von Gewalt!
Baron von Eifer und von Muth!
Durch euch friegt Alles erst Gestalt,
Wenn ihr sofort mirakeln thut!
Doch sagt, wovon man leben wird,
Wenn ihr die Leut' so avancirt!
Ein Herr Baron von Ratenstadl,
Der speist vielleicht kein Katzenbratl,
Ein Götterbot' Mercurius
Mag auch vielleicht kein Lungenmuß!
Es greift ein solcher hoher Titel
Gewaltig in die Lebensmittel!

Schulmeister. Frau Schwester, Ihr müßt nicht vergessen, Allegorieen niemals essen!

Marketenderin.
Nun, dies Mirakel wär das beste!
Wohlan, ihr allegor'schen Gäste,
Seid höslichst Alle eingeladen Auf Schimmermuß und Schattenbraten,
In einem nirgenden Gelée,
Gespickt mit Nun und Nimmermeh'!

Hinkender Bote. Sei ruhig, Liesel, Zeitungschreiben. Wird nun bein treuer Trommelklippel!

# Marketenberin.

Und was wollt ihr zusammen treiben, Mein Herr von Ratenstadler Lippel, Und Nannerl Zieritz aus dem Delikatengass!? Ein Loch hat's Marketendersaßl, Es ist nun halters aus mit der Maus, Ein Jeder macht vor sich sein Haus!

# Lippel.

Mit bem Schulmeister in Bereinigung Leg ich mich auf Sprachreinigung, 3d werb ben beutschen Sprachstall fegen, Sag ftatt Mantari: Meinetwegen! Ich ber Baron von Ragenstadl, Erricht ein niedeutsch Wörterlabl, Bon Wurzelwörter Fünftelfaft Roch Suppen ich von großer Rraft, Und werb bazu ein Schnackerlwirth, Wo man Mittags à la carte suppirt! Ein gutes Nibelungenmuß, Ungarisch Rebhändl und Ochsenfuß, Sans Sachfenknöbel mit Butterbollen, Bum Nachtifch Meisterfängerstollen! Und bort die Wafeln, die Menschenwurzeln, Sollen bald gefund und fart fich purzeln! Schon sticht man jett mein Lippelgemanbel In Rupfer, o Berrittenhanbel! Als ächt altdeutsch um hohes Geld!

#### Mannert.

Bei mir ist auch schon viel bestellt, Ich leb von lauter Stuartstragen, Ein altbeutsch Rab will Jede schlagen

Gleich einem zorn'gen welschen Sahn, Und ringe noch goth'iche Schnorfel bran! Drum trag bie Armel ich fo puffig, Mach' ein Gefraß gang blob' und muffig Und zimpferlich, und mach' Schlameffen, Als hatten mir bie Benner bas Brod weggefreffen, Und häng ben Ropf, und häng bie Gofchen, Als wie a Mistlöwerl für 'nen Groschen, Stred vor ben Bauch, mach frumm ben Ruden, Und muß drum altbeutsch zum Entzücken A la Thusnelba und Siegelinde fein Als wie die vollnische Muttergottes sein! Altbeutsche Kartoffeln in ben Hofgarten Thut mein Bapa von Baris erwarten, Altbeutsche Moben frieg ich mit Nach einem gang mobernen Schnitt!

# Schulmeister.

Ich seh an Euch, es bleibt die Welt bei'm Alten,
Der blutgedüngte Grund treibt Euch in's Kraut,
Ihr bergt die dünnen Stellen in den Falten
Und thuet dick mit dem, wovor mir graut!
Ich dächt: "Wer nur den lieben Gott läßt walten,"
Das wär ein deutschres Lied für eine arme Braut!
Doch mag verderben, was nicht ist zu halten!
Rommt Kindlein her, für euch nur ward gesiegt,
Ihr werdet erndten, was im Saatsorn liegt!

(Die Rinber gieben mit einem Darfch auf unb fingen:)

Chor der Kinder. Caritas, Caritas! O du gute milde Frau! Ohne Trost uns nicht entlaß, Lilie spinnt nicht, und hat Thau, Rabe säet nicht und hat Futter, O du fromme Waisenmutter! Caritas! Caritas!

(Sie knien nieber, Eines ber Rinber reicht Bictoria eine Taube.)

Bor bir Bictoria knien Wir armen Waisen nieder, O laß die Taube sliehen, Bielleicht kehrt sie uns wieder Mit einem Friedensblatt, Das Gott gesegnet hat!

(Bictoria wirft bie Caube in bie Luft, bie gange Bersammlung fingt:)

Shluffdor.

Eifer, Muth, Gewalt und Sieg! Gloria! dem beutschen Krieg! Gloria den Helden allen! Die gestritten, die gefallen! Gloria! Victoria!

Und ewiges Halleluja!

# Wohlriechendes Franziskerl unter die Nase des Pariser Dekreters.

Mußt ma nit in Übel aufnemma, Wenn ma ebba thäta fakrisch zamma kämma; Mußt ma nit in Übel nemma mir, Wenn a bißl mit i ressonir! Hab ma's glei dacht, hast's so weit g'bracht, Hast's so grob g'macht, daß die Welt kracht! Mußt ma nit in Ubel nemma mir, Wenn i nu a Stilckel pretendir!

Dorten aufwärts in bem Norbenschein Brennet Moskau in ber Flammen wilbem Hain, Und wer lebet muß dies Feuer sehn, Mit dem Schwerdte dort zur Schmiede gehn! Seht, vor Wuth wetzt, der zur Gluth jetzt, Die ihr Blut netzt, neue Brut hetzt! Und schon seh ich vom Sanct Stephansthurm, Daß sich wieder hebet neuer Sturm!

Mußt ma nit in Übel aufnemma, Wenn ma ebba thäta safrisch zamma kämma; Mußt ma nit in Übel nemma mir, Wann i's Bangenet nu presentir! Solofresser, willst's nit besser, Weil bei Messer a bißl größer, Mußt ma nit in Übel nemma mir, Wann i wied'r amohl mei Schneib' probier! Wohnt gleich bei bir in bem Schloß allein Zu Paris mein holdes Kaifertöchterlein, Schickt boch Noah aus ber Arche Haus Auch die Taube nach dem Diblatt aus! Und so frieg ich, und so sieg ich, Nicht erlieg ich, hoch auf flieg ich, Östreichs Abler und zwei Abler noch Reißen von Europa nun das Joch!

Mußt ma nit in Übel aufnemma, Wenn ma ebba thäta fakrisch zamma kämma; Mußt ma nit in Übel nemma mir, Daß i mei Gebuld nu gar verlier! Dei Bagaschi, is zu gnaschi, Hopperdaschi, auf Kuraschi! Mußt ma nit in Übel nemma mir, Wann i a mi wieder mantonir!

Armer Aheinbund, wie kommst bu baran, Glüh'nde Reise treibt bir ber Protektor an, Picht bas Faß mit beiner Kinder Blut, Wälzt bich vor sich her in blinder Wuth! Gen verwandtes Blut burch Mordbrandes Glut Kämpst Deutschlandes Brut, er erkannt es gut, Und ihr süllt nach jedem Aberlaß Unterthänig wieder ihm das Faß!

Mußt ma nit in Übel aufnemma, Wenn ma ebba thäta fakrisch zamma kämma; Mußt ma nit in Übel nemma mir, Wenn i 's Faßl wieder neu staffier! Kaschernadi, Blutnaswadi, Bauscheradi, Gwantiverdrahti! Mußt ma nit in Übel nemma mir, Bring i 's Faßl wieder in's Schanier!

Deine Freiheit, alter Eibgenoß! Die der Tell von seines Kindes Häuptlein schoß, Waltt der Mittler nun in beinem Blut, Dir zu einem neuen Landvogtsbut! Sein Irrlichter-Tanz macht zunicht dir ganz, Der Geschichte Glanz und den dichten Kranz Deiner Ahren drischt der Mittler aus, Hängt ben leeren Strohlranz bir vor's Haus!

Mußt ma nit in Übel aufnemma, Wenn ma ebba thäta sakrisch zamma kämma; Mußt ma nit in Übel nemma mir, Wenn i über'n Löffel bich balbier! Hast mi lang geafst, hast es selbst geschafst, Wenn ber roth Saft bir vom Maul la'st; Mußt ma nit in Übel nemma mir, Ich balbiere halt, so bir, wie mir!

Heil'ger Bater, wie er dich verletzt, Der barmherzig ihm die Kron' auf's Haupt gesetzt; Heil'ger Bater, aus Sanct Peter's Haus Setzt er dir den Stuhl zur Thür hinaus! Du Statthalter, Heilverwalter, Friedentfalter, hoch im Alter Bist ein Märt'rer du in schnöber Haft, Doch du hast des Lammes Eigenschaft!

Mußt ma nit in Übel aufnemma, Wenn ma ebba thäta fakrisch zamma kämma; Mußt ma nit in Übel nemma mir, Wenn i beine Quinten ausparir! Bist voll Spatzen, flihrst a Bratzen Wie die Katzen, kannst nur kratzen! Mußt ma nit in Übel nemma mir, Wenn ich nu die Klauen producir!

Schau, o Welt! beine vier Pforten an, Blutig hängen beiner Kinder Biertel bran, Wo die Sonne auf- und untergeht Hat er Blut und Asche ausgesä't! Weil er Blut will, Hab' und Gut will, Daß sein Muthwill' seine Wuth still! Nun so streit getreuer Gott mit mir, Hab' und Gut und Blut hab ich von dir!

Mußt ma nit in Ubel aufnemma, Wenn ma ebba thäta sakrisch zamma kämma; Mußt man nit in Ubel nemma mir, Wenn i dir die Suppen schlecht servir! Die Rekruti sind bald tutti, Bankerutti, Fanti perdutti! Mußt ma nit in Übel nemma mir, Was du eingebrockt, das friß nu dir!

(Die immer wiederkehrenden Zeilen öfterreichischer Mundart beißen so viel als: "Du mußt mir nicht in Ubel aufnehmen, wenn wir etwa thaten ftark zusammen kommen." Die übrigen Provinzialismen suche man in dem folgenden Iviotifon.)

## Erklärung einiger Volksausdrücke aus der österreichischen Mundart, welche in diesem Festspiele vorkommen.

Alt, einen Alten machen, sich wie ein alter ehrbarer Mann anstellen.

Ammeln, Ammendienste thun; s'hat in schönsten Häusern g'ammelt, sie hat in ben ansehnlichsten Häusern Ammenbienste gethan; einen aufammeln, einen zärtlich, miltterlich auffüttern.

Amuletl, ein kleines Amulet, eine Art sympathetischer Heilmittel, Talisman, Heiligthümer, Reliquien, magische Sprüche in Stoffe eingenäht, welche aus frommem Glauben und auch Aberglauben zu irgend einem magischen Zweck an Schnikren um ben Hals gehängt getragen werden.

Ansgewechselt, vertauscht, verwandelt, bu bist heint ausgwexelt, du bist heut' ein ganz anderer Mensch. Bielleicht von dem Aberglauben herrührend, daß Geister ober Heren Kinder aus der Wiege nehmen, und statt ihrer geistige Mißgeburten, Wechselbälge unterschieben.

Bachfimperl, ein Simpel, ein einfältiger Buriche.

Bachstelzen, eine Bachstelze, ein schmächtiger Mensch.

Bagidirli, posserlich.

Balawatschet, verwirrt, vermatscht. Balawatsch, Verwirrung, er hat an rechten Balawatsch gemacht, er hat eine rechte Verwirrung gemacht.

Banfdrabi, verwirrt, verpantitt.

Bagenlippel, ein Buriche, ber nicht viel, ber nur einen Baten werth ift.

Bemmer, ein rober, verwilberter Mensch.

Bettelmariafc, Bettelheirath.

Bitl, ein scharfer prickelnder Geschmack, wird auch für schnell vorübergehenden Zorn gebraucht. Es steigt ihm gleich ber Bitl, er wird gleich aufgereizt.

Bläffl, ein Thier, welches einen weißen Fled auf ber Stirne hat.

Blarament, viel Gerebe, tommt von Barlament.

Blittri, ein kleiner Scheinblid, es is a purs Blittri, es ift nur ein vorgespiegelter Schein.

Blutnaswabi, bluttrunten.

Bofofen, geröftete Semmelfcnitte mit birn.

Bofofentammerle, ber Sirntaften, ber Ropf.

Bomali, langsam, ein burch ganz Desterreich gebräuchliches böhmisches Wort.

Brage, bie Brage, Pfote.

Dampus, ein fleiner Raufd.

Defreter, ein Handwerker, ber nicht zunftig ift, und nur auf einen Erlaubnifichein, auf ein Defret arbeitet.

Dilbapstlog, tolpelhafter Menfch.

Drube, Bere.

Fanti perbutti, verlorne Rinber.

Faren, unulige Ceremonien und Grimaffen.

Ritrament, Scherzfluch.

Flubbern, herumflubbern, herumichwärmen.

Frasmicherl, ein Mensch, ber bie fallende Sucht hat, von Frais, Freis, Furcht, plötlicher Schrecken, Freißam, fallende Sucht.

Frangisterl, Räucherferzchen.

Gaube, eine fruhliche Wirthichaft mit Musit, von Gaudium, Freude.

Befräß, Gfräß, Gfriß, bas Beficht.

Geschami, gschami, geschämig.

Gestöppt, ein gstöppt's Gsicht, ein podennarbichtes (gestepptes, burchnähtes) Gesicht. In bem Gsicht stedt an Arbeit, bas is a milhsams Gsicht, bieses Gesicht ist sehr von ben Blattern zerrissen.

Gnafchi, genäschisch, naschhaft.

Goberl, bas Rinn. Geh, frat mars Goberl, wohlan, thue mir schön, ftreichle mirs Rinn.

Gofden, die Cofde, bas Maul.

Gugafcheden, Commerfleden, Commerfproffen.

Swantiverbrabti, unorbentlich, verbreht und umgewenbet.

Baferl, ein fleiner Bafen, Topf.

Bahnbel, Bahnlein, junger Sahn.

Hamli, heimlich, im Begriffe von heimathlich, zahm, ber Bogel is hamli, 's Mabel wird schon hamli, der Bogel, das Mägblein werben schon heimisch, sind nicht mehr scheu.

Sammerle, Sämmerlein, Meifter Sammerle, Meifter Sämmer-

lein, eine Benennungsart bes Scharfrichters.

Sauswabl, ein Diener, ber fich im Sause zu allen Berrichtungen gebrauchen läftt.

Heibipritsch, auf und bavon. Er ist heibipritsch, er ist auf und bavon gelaufen. Dieser Ausbruck ist halb aus dem Niederbeutschen in die österreichische Bolkssprache übergegangen. Im Holsteinischen sagt man heidi für fort, weg, z. B. Heidigaan, auf und bavon gehen, dat Geld is heidi, ist durchgebracht, und pritsch ist das böhmische fort, schnell.

Benner, Silhner, Bennen.

Simlaten, Bliten, Wetterleuchten, mit ben Augen himlaten, schnelle, feurige, zärtliche Blide geben.

Himmelbattl, kindischer, scherzhafter Ausbruck für himmlischer Bater; von Datti, Atti, Atte, Bater.

Inbian, taletutifder, welfder Sahn, Buthabn.

Kammflicer, ein Mann, der sich bamit beschäftigt, zerbrochene Rammräder an Mühlen zu flicken.

Kampl, Kamm. Er ist mar a feiner Rampel, a grober Rampel, er ist mir ein feiner, schlauer, grober Gesell.

Raschernab, ein Ochsenfuß mit Essig und Öl. Ein schlechtes Essen, von dem man nicht weiß, was es ist. Kommt von cochonade, eine Schweinerei, Essen von Schweinsstüßen.

Klinkale, klankale, wenn ein Miffethäter gehenkt wirb, fagt ber Böbel, er macht klinkale klankale, bas hin = und herbaus meln anzeigenb.

Konsenzzeug, ein raschlichter, gemeiner Stoff zu Frauenkleibern ber Bauern.

Krawat, Croat.

Aren, Meerrettig, vielleicht von bem frangosischen Crème. Sich einen Kren geben, sich ein Ansehen geben.

Kripplfpiel. Eine Krippenaufbauung, Borstellung von Christi Geburt mit Buppen. Lampl, ein Lämmden, ein milber, garter Mensch.

Lerchenfelber Ausbruch, scherzhafter Name für einen sehr sauern Wein, ber bei Lerchenseld wächst, von ber Art bes schlesischen Grünebergers, von bem ein guter Volksspaß sagt, es gebe folgende drei Gattungen. Erstens Bälzewein, zweitens Schulwein, trittens Dreimännerwein. Bälzewein ist der, bei welchem, wenn er getrunken wird, Nachts der Nachtswächter in der Stadt umbergehn, und mit starkem Pochen an die Fensterladen die Bürger wecken muß, auf daß sie sich im Bett umbrehen und sich auf die andere Seite legen, damit der saure Bein ihnen kein Loch in den Magen frißt. Schulwein ist der, mit welchem man den Kindern droht, die nicht in die Schule gehen wollen. Dreimännerwein ist aber jener, den Niemand hinunterkriegt, wenn ihn nicht zwei starke Männer halten, und der Dritte ihm den Wein eingießt.

Leschad. Gin frischer gefunter Buriche.

Lugenschippel, ein verlegner Schelm.

Manfari. Meinethalben.

Mantoniren, sich rächen, falscher Gebrauch von sich mainteniren, so maintenir, sich aufrecht halten, sich behaupten, sich nichts vergeben.

Mariafd, eine Beirath.

Metgergang, ein vergeblicher Weg, weil die Fleischer oft nach einem Kalb über Land gehen, welches ihnen ein Anderer schon weggekauft hat.

Mistlöwerl. Ein kleiner Mistlöwe, ein schlechtes elentes Hindchen. Dobri, hungrig.

Mubelfauber, fein, zierlich, schön gebildet, so viel als sauber, wie aus bem Model.

Muffig, verbrießlich, mutig.

Murten, gelbe Milben, Diöhren, Moorrüben.

Mutterfaßl. Das beste Raf Bein im Reller.

Raswabi, verschlemmt, versoffen, Spottname für Trinter.

Radete Pferschen. Nadte Pfirsiche, unbärtige Männer.

Rubelfangl. Gine gewiffe Mehlfpeife.

Duinten, laderliche, wilbe Geberben, Fechterftreiche.

Rabisch, bas Kerbholz, Bormerfung bes Wirths. Du stehst auf'm Rabisch, bir ist etwas aufgemerkt. Ramatten. Ein Gepolter, vielleicht von Rumpelmette, bei welcher mit einer Anarre ober Natsche gelärmt wirb.

Ratenstadl. Ein Spottname für eine gewisse Gegend in einer Wiener Borstadt. Ein Baron von Ratenstabl, ein gemeisner großsprechender Mensch, ein armer lächerlicher Windbeutel.

Reinbl, ein fleiner Topf.

Remisori. Ein Jubel, eine Freude, mahrscheinlich von irgend einem fröhlichen Kirchenfest herkommend.

Ritscher. Gekochte Gerste und Erbsen burcheinanber, überhaupt ein gewöhnlicher Brei, ber leicht ohne vieles Kauen hinunterrutscht.

Satrisch, Scherzfluch, so viel als tilchtig, berb.

Saperbipity. Gin Scherzfluch.

Shaden. Auf jübifde Art ichlachten.

Schanir, Ordnung; in 8 Schanir bringen, in Ordnung, in ben rechten Gang bringen. Bon Scharnier, ein Gewerbe, in welchem sich etwas mechanisch bewegt.

Schariwari, lange ungarifde Sofen.

Shlafri, pot Schlafri, tirolifder Schergfluch.

Schlamessen, Ceremonien, Complimente. Gehn's, machen's mar kane Schlamessen, su Bosheit so! Gehen sie, machen sie mir keine unwahre Schmeicheleien, sie Schelm, sie.

Sonabeln, fich fcnabeln, gartlich thun.

Schnaderlwirth. Ein fleiner, unbebeutenber Birth.

Schnipfen, maufen, ftehlen.

Schwirberl, ein unruhiger Meusch, ber nirgenbs ruhig stehen bleiben kann.

Slibowit, Schligawizer, ungarischer Zwetschenbranntwein.

Spabifanterl, Scherzname filr ben Teufel.

Speranzl, Liebling, hoffnungsvolles Kind.

Spienzeln, liebäugeln.

Stafieren, nen herstellen. Ein Staffier, Staffierer, Ladirer.

Stanbepabe, stante pede, stehenben Fußes, gleich auf ber Stelle.

Stehwein, wird ein guter Wein genannt, ben man nach Tisch stehend noch als Schluß ber Mahlzeit zu trinken pslegt.

Tippel, kleiner Topf.

Tippel, Dippel, eine Beule.

Tippeln, bippeln auf etwas, nach etwas mit Liebe trachten, wahrscheinlich von punktiren, etwas mit Punkten, Tüpfeln, auspunktiren wollen. Auf das Mabl hab i längst bippelt.

30

Auf bieses Mabchen habe ich schon längst gerechnet, nach ihr getrachtet.

Tollmann, Dollmann, ungarifche Sufarenjade.

Tobtenferg, gelbe Trauerferze bei Leichenfeierlichfeiten.

Tritteln, Rungeln, bie fleinen Falten bei bem Auge.

Ungarisch Rebhändt. Gin Scherzname für ein Gericht Ochsenfuß, auch Kartoffeln.

Bafeln, bie Baifelein, bie Baifenfinber.

Berrüttenhanbel, verrüdte Wirthschaft.

Zierit aus bem Delikatengaßl; Fräulein Zierit aus bem Delikatengaßl, Spottname für ein geziertes überbelicates Frauenzimmer.

# Am Mhein, am Mhein!

Festipiel.

Anmerkung. Diefes fleine Fefispiel wurde fur bas hoftheater, als bie Nachricht von ber Befreiung bes Rheins nach Wien tam, auf Begehren in wenigen Stunden niedergeschrieben und her Ertrag zur Linderung ber Kriegs-folgen bestimmt.

## personen:

```
Germania,
Donau,
Rewa,
Mälarfee,
Spree,
Rhein,
Main,
              Flußgötter und Nymphen.
Redar,
Ifar,
Lahn,
Gieg,
Elbe,
Mosel,
Themse
Deutscher,
Ruffischer,
                 Herold.
Sowebischer,
Brittifder,
Ein Chor Rhein = Nomphen.
```

Gine Felsengrotte, im hintergrund eine offene Aussicht nach bem Blug. Der Rhein, ein schöner Greis, schlummert auf einem Felsenlager, welches mit Epheu und Weinlaub umzogen ist; neben ihm liegt eine große Urne, mit dem Namen "Rhein" bezeichnet. Der Main, ein mit Rebenlaub gekrönter Jungling oder Mann, tritt auf, er trägt ein Ruter mit bem Großherzoglichen Wappen von Würzburg und bem Namen "Main" bezeichnet.

#### Main.

Noch schläft der edle Greis, der mächt'ge Rhein; Der Sorgen Last hat nieder ihn gebeugt, Er ahnet kaum die neue Siegessonne, Die mir in's frohe Antlitz schon gelacht! Raum kann die inn're Lust ich bändigen An's treue deutsche Herz ihm hinzustlirzen, Und alle Freude, die die Brust mir füllt Wie sonst mein Leid, ihm in das Herz zu gießen! Er rühret sich! Es lebt der Rebenkranz auf seinem Haupt, Es schwebt ein goldner Traum auf seiner Stirn!

Uhein (im Traume).

Germania! schläfft bu, o Germania?

#### Main.

Er träumt von ihr, die nie, nein! nie geschlafen, Die nur in Sclaverei und Trauer stumm In tiefem Eichwald Vorzeit suchend ging! Wer stürzt dort rauschend durch die Felsenschlucht? D Neckar, leis', es schläft der edle Fluß! Der Rectar, ein rascher Jüngling mit Weinlaub gekront, tritt auf, sein Ruber ift mit bem würtembergischen Wappen bezeichnet, worüber ber Name "Rectar"
ftebt.

#### Medar.

Er schläft? — Wie kann er schlafen, nein, er träumt, Er sinnt, er lauscht, er dichtet, ist berauscht, In Freuden trunken über unsre Freiheit! Nicht kann ich ruh'n. — Auf! laßt uns ihn erwecken! Er muß es hören! — D, wie bin ich froh, Ein neuer Geist ließ sich auf Deutschland nieder; Sie lieben Alle sich, stehn zu einander Im Kampse um des Bolkes Heil! — Rhein! Rhein!

#### Main.

Schweig, Ungebuldiger! lass' ihn noch schlummern, Der Sieg wird schöner auf des Weinlaubs Kranz Ihm leuchtend spielen, sind die Freunde erst Um ihn versammelt. Sieh! wer taumelt froh heran? Die bied're treue Lahn, die Hessin, naht uns!

Die Labn, eine Jungfrau mit Kornblumen geschmudt, tritt auf; auf ihrem Ruber führt fie ben beffischen Lowen und ben Namen: "Labn."

#### Cahn.

D Freude, Jubel, deutscher Hoffnung Trost!
Seht mich, ihr Brüder! seht ich trage wieder Des Hessensülrsten Wappen auf dem Nuder!
Zurlickgekehrt ist er zu seinem Bolk,
Zerbrochen ist der fremden Herrschaft Fessel!
Sie waffnen sich, bald mehren sie das Heer,
Das unter günst'ger Adler Siegesslug
Die herrliche Germania befreit!
O weckt den Bater Rhein, daß wir die Lust
Ihm jauchzend in das treue Herz ergießen!
Rhein! Rhein!

#### Main.

Roch nicht, o Lahn! vergönn ihm volle Freude, Lass' Alle uns um ihn versammelt sein! Doch wer ist's, der so leis' und schen sich dort Auf jenem Hügel zeigt, als sei er nicht Bon unsrer Lust berauscht?

Mechar.

Die Mosel ist's!

Sie lauscht, fie winket; o, bie Arme!

Lahn.

Still!

Sie will uns sprechen.

Die Nomphe ber M v fel, eine Jungfrau mit bem Rebenkrang, an ihrem Ruber einen breifarbigen Wimpel, zeigte fich bei ben vorhergehenden Worten auf einer Felsenhohe im hintergrund außerhalb ber Grotte.

#### Mofel.

Sagt, ihr Freunde boch,

Was führt euch froh zusammen? Theilt auch mir Doch euren Jubel mit, benn einsam leb' ich, Und freudlos fließt mein Fluß zum Rheine hin, Und mit den Reben meiner Hügel weint Der Winzer, der sie schneidet, um den Sohn, Und um den Bräutigam die Braut! Das Fest Des Herbstes ziehet klanglos mir vorüber; Denn meine Söhne frist der wilde Krieg! D, gönnet mir die Lust, die euch bewegt! Wer selbst nicht Freude hat, der muß die Lust Im Glücke des geliebten Freundes suchen!

#### Main.

Du solltest es nicht wissen, beutscher Fluß? So nahe uns, warum bleibst bu uns fern? Sie trauet nicht, benn sieh! dreifarbig trägt Sie ihre Wimpel noch! Cahn.

Sie theilt die Freude

Mur insgeheim! D Mofel, kennst bu mich?

Mofel.

Die Lahn bist du, die nah' mir gegenüber Die dunkeln Wellen zu dem Rheine führt! Sag mir, du Nachbarin, was freut ench so?

Enhn (hebt ihr Auber empor). Sieh her, ich habe meinen alten Herrn Gefunden, und das treue Volk der Hessen Erhebt sein Haupt, und seinen Löwen tränk' ich In Rheines Fluth!

Mofel.

So wär es wahr, was mir

Der flücht'ge Ruf in meines Bettes Echo Froh wiederhallte, Deutschland wäre frei?

Alle.

Frei, frei erhebet Deutschland nun bas haupt!

Thein (erwacht).

Frei, frei, welch goldner Klang erwecket mich!

Main.

Heil dir, o Bater Rhein, Deutschland ist frei! Hier naht bie schöne Nymphe bir, bie Sieg!

Die Mymphe ber Sieg tritt auf, mit Felbblumen gefrangt; auf ihrem Ruber trägt fie bas Bild einer Bictoria mit ber Infdrift: "Sieg!"

Sieg.

D hochgepriesner Name, den ich trage! — Sieg heiß ich, Sieg, und kann dir Sieg verkünden! Deutschland, es hat gesieget und schon ziehn Die Triumphirenden längs meinen Ufern

Mit Freuden durch die beutschen Städte wandelnd, Die mit des Namens Schall die Sieger grüßen! Durch Siegen ziehen sie gen Siegberg hin, Wo ich die Siegeswelle niederströme Zu dir, du edelster der beutschen Flüsse! —

Abein.

Allmächt'ger Simmel, welch ein beil'ger Tag! D Sonne stehe still, o fint noch nicht, Lass' mich umberschau'n auf die beutsche Welt, Die jett ihr Haupt wie eine Hoffnungsinfel Hebt aus ben wilden Wassern gleich ber Erbe, Als einst die Sündsluth von ihr abgeronnen! Jett eine Taube! einen Friedenszweig Und einen Regenbogen ber Berföhnung Soch leuchtend über Alle! D wie selig Wär bann die Welt, und Noa ging und pflanzte Die frohe Rebe au, und jährlich tränken Un meinen Ufern wir bes Friedens Wein. Ha, wie sich mir das Herz im Bufen hebt! Es follen beutsche Lieber wieder schallen Un meinen Felfen, beutsche Fahnen sollen Auf meinen Sohen sich bem Wind entrollen Und deutsche Abler trinken meine Woge! D tretet her um mich, ihr treuen Freunde, Umarmt in meiner Bruft ber Wonne Meer! Last fühlen mich, daß wir verbunden sind . Und einig, beutsch und treu und frei!

Alle

Ja einig, deutsch und treu und frei!

Mofel.

O wehe mir! das Alles muß ich fehn, Und ferner noch in fremder Knechtschaft weilen!

#### Bhein.

Nicht klage, schöne weinumkränzte Mosel, Erbulde still ein höheres Gesetz, Was Willkür scheint, ist nur des Schicksals Wille, Das frei ist und nothwendig doch zugleich! Dir blüht das Glück, du weißt, eh' Reben blühen, Weint sehnsuchtsvoll ihr Aug', wenn Reben blühen Dann rühret sich im Fasse auch der Most!

#### Mofel.

Ihr rühret mich, und ich, ich weine noch; — Die Blüthe kann ein einz'ger Sturm vernichten!

#### Abein.

Die Sterne die grad über unfrem Haupte Sind nicht darum auch unfre Schickfalsterne! Groß ist die Welt, doch nur ein einz'ger Leib, Und in des Nordpols Sis liegt oft die Wurzel, Die mit der Blüthe Südens Sonnen grüßt! So klage nicht, kehr hin zu deiner Grotte Und flüst're in die Wimpel deines Stroms, Das Siegeslied, das beutsche Heere singen; Erwede Sehnsucht in der Männer Brust. Wohin der Strom der Sehnsucht Segel treibt, Dahin eilt auch in raschem Lauf das Schiff, Und guter Hoffnung Borgebirge steigen Dem starken Willen auf, der neue Welt In unermessnem Meer des Geistes sucht!

#### Mofel.

Mit Rührung höre ich die weise Lehre, Und ziehe mich zurück, sie treu zu üben; Doch denke, wenn die Welle ich getrübt Zu beinem grünen Wogenbette gieße, Daß heißer Sehnsucht Thräne sie verdunkelt! Rile.

Leb wohl, leb wohl, auf schön'res Wiedersehn!

Borige, ohne Dofel.

Abein.

Wer naht sich bort, in friegerischem Schmuck? Nicht Nymphen scheinen sie, nein, Amazonen; O tretet her um mich, sie zu begrüßen! (Die Flüsse stellen sich zum Empfange ber Gäste um ben Rhein.)

Die Them fe mit ber Mauerfrone Londons, die Rema mit ber Mauerfrone Petersburgs, bie Abmphe bes Malarfee mit ber Mauerfrone Stockholms, bie Donau mit der Mauerfrone Wiens, die Spree mit der Mauerfrone Berlins treten in friegerischer Ruftung auf, jede in ihres Baterlands eigenthum-lichstem Costume, mit der Flagge ihres Landes in der hand.

#### Uhein.

Willsomm in meinem ungeschmilcken Haus Ihr ernsten, starken, freien Heldenbilder! Wer seid ihr, und was bringet ihr dem Rhein?

Alle die Ankömmlinge.

Die Freiheit und ben Gieg!

Die Anderen.

Beil, Beil euch Allen!

#### Chemfe.

Die Themse bin ich, sieh die Mauerkrone Der alten Londonstadt schmückt meine Stirn; Die Nhmphe din ich, die das Meer beherrscht, Die tausend Segel um die Erde treibt, Und allen Welten ihre Arme reicht! Ich schlag die Brücken zwischen Nord und Süd Und Ost und West, und tausche alle Gaben Des Himmels allen Völkern handelnd ein. Was unermessen Meere so getrennt, Daß keines Vogels Traum es selbst ersliegt,

Berbinte ich mit meiner Schiffe Klug! Ja wie des Webers Schiff durch tausend Fäben Schnell hin und wieder schlägt, mit Bliges Gile, Und eines reichen Teppichs Fläche webt, Das Fernste und bas Nächste, mas bie Erbe An Blüthenglanz, an Fülle goldner Frucht In weitem Raum erzeugt, zusammenstellend, So wird auf meiner Segel Flug die Welt Bu einem Reichthum. Alles haben Alle! Frei ift mein Bolf und reich und ftark und kuhn, Und meine Sprache beiner Sprache Schwester! Ja wir sind eines Stromes Sprossen, benn Auf Inseln eingehegt vom weiten Meer Und fo getrennt vom Anreiz frember Sitte, Wird jeder deutsche Stamm zu Britten werben! Ich nahe bir, ich bin im farten Bund, Der beines, meines Deutschlands Fesseln löft; Gruf bir, bu ebler, weinumlaubter Greis!

### Uhein.

D gern seh ich dich wieder, hohe Themse! — Wie oft trug freudig beine Güter ich Und reichte beinen Söhnen meinen Wein, Wenn sie, die Reiselust'gen, siunig hier Die Burgen meiner Ufer rings durchirrten, Und mit dem Epheu schmückten ihren Hut. Willsommen deine Siegesflagge mir! Seht, deutsche Nhmphen, seht, das ist die Flagge Die Wellington, der weltgepries held, Befreiend schwang in Spanien, das ist Die Flagge, welche von den Phrenäen Hernieder wehet in das Thal des Feinds!

(Sich gegen bie De wa wenbenb.)

Doch du, wer bist du, fremde, hohe Frau, In deren Antlitz und Gestalt und Wassenschmuck Sich Nord und Süb so wunderbar verbinden?

#### Mema.

Die Newa bin ich, hohen Nordens Tochter; Mir schmückt das Haupt die stolze Mauerkrone Der Kaiserstadt, der reichen Petersburg, Die sich der Zaar, der große, hat erbant, Der Bölker mit des Willens heil'ger Krast Aus alter Sitte Nacht wie auf der Hand Zum Licht der vollen Zeitensonne hob! Du staunest, Rhein, mich hier bei dir zu sehn! War wunderbarer doch einst in der Hütte Zu Saardam, auf des reichen Hollands Werft, Der große Kaiser aller nord'schen Männer, Den Schiffbau lernend als gemeiner Mann!

#### Mbein.

Ich staune nicht ob dir, nein ob des Wegs — Wie schnell bist du! Ich glaubte schwer und starr Sei deiner Wellen Lauf, o nord'sche Nhmphe! Eisberge zwischen toden Usern drängend, Schlichst du dahin, und deiner Heimath Volf, In Pelze eingehült, läg, lauernd auf Des späten Frühlings lang ersehnte Sonne Am Herde, auf des Rauches Wolfen sinnend: So lehrte mich der Franken trüg'risch Wort! Wo sind die Heere all, die über mich Gen dich, du nord'sche Riesin, ausgezogen? Wo sind die Feuerschlünde, wo die Adler, Die auf den weiten Feldern deines Reichs Den Sieg des Erderoberers im Antlity Des ernsten Nordsterns kühn verkünden sollten?

#### Mema.

Wo find fie, ja wo find fie? Ift die Frage, Die einst August an Barus auch gethan, Als feine Legionen vor bem Schwerdte Der beutschen Rache eine Ernbte maren! Wo find sie? wird bie Frage ewig fein, So lang ber Krieg aus bem emporten Schoof Der Erbe noch bas Gifen rachend reißt, Ben bie, bie eines einz'gen Willens Joch Auf treuer Bolfer Raden legen wollen! Sie sind nicht mehr! Das ist die ew'ge Antwort. Denn als an Mostau faum, ber beil'gen Feste, Des Weltzerns wilbe Klammenwogen brannten, Ist auch verjünget aus bem Feuerneste Des Nordens Ablerphönig neu erstanden. Er schrie jum Nordstern: Mach ben Feind mir fest! Und ftarr ftand ba bas Beer in Winters Banben; Durch graufer Brandung wild zerriff'ne Felfen Floh'n Wen'ge nur auf goldnen Zauberstelzen! Ein Wintergarten, bag bie Welt erstaune, Erstarrt bas wilbe heer im Waffentange; Eisblumen schimmernd in frystall'scher Lanne, Beleuchtet von bes Morbbrands blut'gem Glanze: Drin ragte Feindes Fama ohn' Posaune, Emporgespießt auf leichter Reiter Lanze Fluthmeffer, Bogelscheuche, Stegesterme, Eisbienen schwärmten brum, Rosadenschwärme! Rugland ward frei von seinen keden Feinden Durch himmel, Erbe und bes Bolfes Tugenb! Das ift ber rechte Sieg, wenn alle Götter Des Baterlandes mit bem Menschen siegen! Wie in des Dornbusch Gluth einst Gott dem Moses Ist in ber heil'gen Moskau Gluth die Freiheit

Europa's Bölkern winkend auch erschienen, Und sieh, wie unaushaltsam schwebt sie her! — Sieh, alle Aehren, die der Hagel schlug, Erheben froh ihr Haupt in Siegessonne!

Mile Unmphen.

Beil Rema bir, und beinem Raiser Beil!

Ahein (zu ber Uhmphe bes Malarsee). Dich grüß ich nun, du ernste fremde Jungfrau, Mir unbekannt in Eisen stark gerüstet! Wen ehr' ich in der krieg'rischen Gestalt?

Malarfee.

Im Mälarsee, o Rhein, bin ich zu Haus, Dess' Welle durch die Königsstadt Stockholm Ich zu der Ostsee blauem Bette führe! Denkst du des Helden Gustav Adolph nicht, Der früher kämpsend deine Fluth berührte? Des strengen Schwedens Männer, deren Schwerdter In steiler Berge Schooß als Schätze wachsen, Geleite ich mit ihrem Helden her, Denn theillos bleibet an gerechter Rache Der ritterliche Skandinave nie!

Alle.

Seil bir, bu schwed'sche Amazone, Beil!

Sprec.

Mich kennst du — meines Königs Adler tranken Die Wogen beines Bettes und den Wein, Der seuervoll auf beinen Hügeln reift, Im Anbeginn des Kampfs, der Jahre lang Das deutsche Baterland mit Weh erfüllt Und rings verwüstend, seiner Grenzen Waß Kühn überschreitend, endlich übersloß Zu ferner Zone weit entlegnen Feldern!

Nicht ungestraft, benn leichter wird die Fluth, Ist in des Eises Banden sie erstarrt, Bon starker Männer Beil hinweggeränmt!

Abein.

Sei mir willkommen, Spree, ber Königsstadt Berlin getreue Nymphe, kluge Jungfrau!

Main.

Wie herrlich ragest bu, wie fest, wie männlich!

Medur.

Ja, fraftiger als jemals bu erschienen!

Spree.

Wohl feines beutschen Flusses Nymphe trug Mit tieferem Weh ben llebermuth bes Feindes, Und keines beutschen Kriegers Klinge warb Bon innerer Leiben Gluth je fo gestählt. Bon Schlägen bes Geschicks je so geschmiebet, Als meines tapfern Bolfes Ehrenschwerdt; Doch um fo tapfrer, helbemvürd'ger schwingt Es jett bie Ration in ftarfer Sand. D theurer Rhein, manch reichen Waffenschmuck, Den wir in früher'm Rampf in bir gefpiegelt, Brach von ben Selmen uns bie Gifenzeit; Doch was von Außen brach, erwuchs im Geift. Was Zierbe war, bas ist zur Kraft geworben, Und aus bem goldnen hefte wuchs ein Schwerdt, Das unfere Feinde trefflich niebermähte, Und aus ber zornversteinten beutschen Erbe Schlägt nun bies Schwerdt ber Freiheit Feuer wieber, Dem alle Bölker einen Tempel bau'n! Allmächtig ift bie Noth, ift fle begeistert; Das Baterland, ber König ift uns heilig; Gebunden lag die Macht, boch unterm Herzen Boruffia's erwuchs ein ftarterer Geift:

Die Wissenschaft, die Kunst und die Geschichte, Sie wurden Ammen unsres neuen Lebens! Das Kreuz, das durch die Eisenzeit wir trugen, Es war der Ehre Zielstern in der Schlacht; Des Eisenkreuzes Orden ward gestistet Für alle Streiter dieses deutschen Krieges, Und wie erfreut sich Friedrich seines Bolks! Gebildet ist das Heer vor allen Ständen; Es scheint der Sieg nur eine Sonne uns, Nach der Jungfrauen selbst mit Sehnsucht bliden; Denn eine Sonne ist die Freiheit wohl, Die Gott auf alle Welten niederscheint; So slieht ihr Wolfen ewig denn vor ihr!

#### Alle.

Sei uns gegrifft, bu beutsche Helbennumphe!

#### Bhein.

Nachdem die fernen Gäste wir begrüßt, Was könnte wohl den Ausbruch unfrer Wonne Bei deinem Anblick, kaiserliche Donau, In mir und meiner Flüsse Brust noch hemmen! Heil dir, du deutsche, starke Heldennymphe! Heil, langersehnte Freundin alter Zeit!

#### A11c.

Heil bir, o Denau, Beil und Ruhm und Sieg!

#### Abein.

Rühne Riesin, rasch und heftig, Auf der Aron' den Rebenkranz, Schwingst du deine Schultern kräftig In des Kaisermantels Glanz! Main.

Freudig seh ich bein Erheben Deiner Sonnenaugen Glühn, Freudig auf der Brust dir schweben Deinen Doppeladler fühn!

Medar.

Schwerdt und Scepter in den Klauen Lehnt er dir zum Haupt hinan, Und schließt fest der deutschen Frauen Einen goldnen Gürtel an!

Lahn.

An dem Gürtel kühn gekürzet Ift dir ung'risch das Gewand! Aber türkisch weit sich stürzet Dir das Niederkleid zum Sand!

Donau.

Deutsch bas Saupt und beutsch bie Brüfte, Deutsch und faiserlich bas Berg, Seht, wie ich im Gurt mir rufte Um euch meiner Waffen Erg! D theure Mymphen, lieber, beutscher Fluffe, Wie rühret eurer Freude Ausbruch mich, Da ihr gleich Kindern und geliebten Freunden, Die eines Siegers Rückfehr aus bem Rampf Mit froher Neugier feiern, mich umgebt! Froh mustert ihr die wohlbekannte Rüftung Und findet sie in unverletztem Glang: Denn wer gesund ift, ftart und fromm und treu, Wem in bem Busen lebt gerecht ein Berg, Wer in bem Saupte hegt ben guten Geift, Wer an ber Milbe Hand getreue Bölfer Zum Frieden durch des Krieges Flamme führt, Wem so wie Desterreich aus em'gem Stamm

Die treuen, milden Herrscher folgend steigen, Wer einen Kaiser wie die Donau hat, Der ist gedecket von des Himmels Schild, Und mögen alle wilden Wetter rasen, Er steigt empor auf kühnen Siegesstraßen!

#### All'e.

Beil bir, o Donau, Beil und Ruhm und Sieg!

Whein (nach seinem Flusse schauend, ber bewegt ist). Was ist's das meines Stromes Fluth bewegt? — Der Tag war ruhig und der Abend sank, Den schönsten Morgen uns verkündend, nieder, Und dennoch schlägt die Welle zürnend an, Gleich wie im Sturm die Meerfluth zürnend schlägt An's Schiff, das einen Ungerechten trägt!

Main (auf tie Bluth ichauenb).

Ich sehe meine gelben Wogen, die Sich spät erst mischen deiner grünen Fluth, Mit Blut gefärbt; es ward geschlagen wohl An meines Ufers Nande blut'ge Schlacht!

Dinmphe ber Ifar geruftet, mit ter baberifden Tlagge in ber Sant, eilt hervor.

Isar.

Sieg! Sieg! an beinem Ufer, ebler Main, Gesuchten haben meines Baherns Löwen Und beine Adler, helbenmüth'ge Donau! Gebrochen von der deutschen Rächer Schwerdt Floh unseres Feindes letzte Macht, v Rhein, hin über beinen Rücken in die Beste, Und Franksurts alter Dom erschallet wieder Bon Dankgebeten hoher Siegesfürsten!

Main.

D sei gepriesen, Freudenbotin Isar! D Franksurt, die in meinen Wellen spiegelt, Nun jauchze laut! Dem du die Krone einst Gegeben, ihn, den hohen Desterreich, Den milden treuen Bater seiner Bölker, Du sahst ihn dankend für den deutschen Sieg Bor dem Allmächtigen die Knie beugen!

Donau.

Mein Kaiser, mein geliebter Herr, er legte Den Lorbeer auf bes Ewigen Altar!

A11 c.

Franz, Franz, der Bater Östreichs lebe hoch!

An seiner Seite trat ber Held, der Freund, Der Alexander Ruflands siegend ein!

Mewa.

Mein Herr, der freundliche in Siegesschönheit, Mein Alexander bankte für ben Sieg!

311c.

Hoch Alexander! Ruflands Titus hoch!

Mar.

Und später kehrend von der Königsstadt Trat Friedrich Wilhelm auch, der Sieger ein!

Sprce.

Mein König, meines tapfern Bolfes Freund, Mein Friedrich bankte für ben beutschen Sieg!

A11 c.

Boch lebe Friedrich! Preußens beutscher König!

Mar.

Auch Maximilian ber gütige, Geliebte Bater scines Bolfs trat ein!

#### A11c.

Mar lebe hoch! ber Bayern beutscher König!

#### Mar.

Und viele andre Fürsten beutschen Lands, Die abgeworsen nun das Ioch des Feindes, Sie zogen ein — v Inbel deutscher Stadt, Die-überrascht von neuem Glück, in Mauern Bon deutscher Borzeit treu und fest erbaut, Die Siegenden zum schönsten Bund umfangen!

#### A11c.

Beil, Segen, allen beutschen Siegesfürsten!

#### Malarfec.

Mein Held, der Kronpring, zog mit seinem Heer Die Siegesbahn zur nord'schen Kuste hin!

#### Themfe.

Schon steht der königliche Cumberland, Umgeben von getreuer Britten Schaar, Am alten Thron des deutschen Fürstenstammes, Dess' Scepter meines Englands Bölker folgen; Hannover sammelt seinem alten Herrn Die Kräfte, die der Feind ihm schwer gefesselt!

#### Alle.

Heil Schwebens Helben in bes Sieges Kranz! Heil auch Brittaniens König, bem getreuen!

#### Ahein.

Nun folget all, ihr theuren Gäste, mir Zu schöner und erinnrungsvoller Stätte, Wo über uns der blaue Himmel ruht, Und unter uns die freie Woge rauscht, Und um uns her auf Hügeln Reben duften! Zu Rhense an dem User steht ein Plan, Westützet auf acht alten, sesten Säulen, Wo vor Jahrhunderten die Kaiserwahl Der Deutschen unter offnem Himmel war! Steinbänke sassen seine Brüstung ein; Dort ist ein Ort, recht festlich deutsch und offen! Laßt freudig unter hellem Sternenhimmel, Uns dort in meines Weines reinstem Gold, Der deutschen Freiheit die Gesundheit trinken! Folgt mir zur Fluth, mit kurzem Wellenschlag Gelangen wir zu deutscher Vorzeit Denkmal!

(Alle ab, in ben gluß.)

Der alte Raiserftuhl bei Rhense am Rhein, eine auf acht Pfeilern ruhenbe fteinerne Terraffe, ein Stodwerd boch; bas Gebaube fteht in ber Mitte bes hinter-grundes, bicht hinter ihm ber Fluß. (Nacht) Germania, von beutschen, ruffischen, schwebischen und englischen Herolben begleitet, tritt auf.

Germania.

Germania.

Nehmt meinen Dank, Herolde, für's Geleit Zum heiligen Erinnerungs = schweren Orte!

Der deutsche Kerold. Wir seiern hier, o Deutschland, beinen Sieg! Die Nacht durchjubelnd locken wir die Sterne Aus deutschem Himmel wieder hier hervor, Den nie mehr fremder Wolken Zug verdunkle!

Mein heiliger, geliebter Strom, o Rhein, Du brausest wieder freudig mir zu Flißen!

Außlands Gerold. Schön lohnet mir für meine weite Fahrt, Aus Nußlands Feldern, beine hohe Frende!

Ia, herrlich ist es für die Freiheit kämpfen, Und ohne Heimweh denk ich Schwedens Ufer; Denn wo er Fesseln bricht, ist wohl dem Ritter!

### Brittifder Berold:

Ich kenne Heimweh nicht, rund um die Erde Künd ich Altenglands Sieg den Freundesvölkern! (Man bort Hörnerschall bes nahenden Flufgottes.)

Germania.

Still, still, horch, heller Hörner Schall! Es naht Sich in den Wellen eine frohe Schaar, Das Echo grüßt und jauchzend rings erwacht Die goldne deutsche Zeit, wo dieser Fluß Die freie Wiege deutscher Freiheit war!

(Sie tritt an bes Ufers Rand, mabrent bes folgenben Befanges bort man bie Mufit immer in leifester Fernc.)

Himmel oben, Himmel unten, Stern und Mond in Wellen lacht, Und in Traum und Lust gewunden Spiegelt sich die fromme Nacht!

Welch entzückend laues Wehen, Blumen=Athem, Reben=Duft; Wie die Felsen sinnend sehen In des Wiederhalles Kluft!

Rhein, der Freiheit Hochzeitbette, Himmelhohes Lustgerüft, Wo sich, spiegelnd um die Wette, Stern und Mond und Welle küßt!

Seib gegrüßt, ihr Rebenhügel, Seib gegrüßt, ihr Felsenstein, Die ihr unter Ablers Flügel Schlummert in dem Sternenschein!

Deutscher Herold. Felder, Korn und Blumen tragend! Aussischer Herold.

Sirtenflöten einfam flagend!

Sowedischer Kerold. Hohe Thürme Gloden schlagend!

Brittischer Herold. Kirchlein, Schloß am Felsen ragend!

Deutschland.

All euch hochgeherzte Helben, Hier an alter Zeit Altar, Kann Germania Freiheit melden Durch bes Bundes Siegerschaar!

Die Herolde (floßen in die Trompeten und rufen aus): Germania ist frei! ihr Bölker, frei! (Man bort ein Echo burch tie Hörner ter Flusse, welche auftretent rusen:)

Die Klufgötter. Germania ist frei! ihr Bölker, frei!

Der Ahein (gur Germania). 36 hörte beinen Gruß, geliebte Berrin! Und Freude hebt mir bas entzückte Herz Bei beinem Anblick, o Germania! Wie stehst du jugendlich erneut, befreit, Wie eine Siegerin hier an bem Denkmal Der alten beutschen Zeit hochherz'ger Ahnen, An dem vorüber lange meine Fluth 3ch still und kummervoll zum Meer geführt, Aufschauend nicht, als stünde ein Gespenst Erschlagner Größe hier, die Zeit zu mahnen! Doch heut', wie trete ich fo felig her! Lang trank ich keinen Becher meines Weins; Der mag nicht trinken, ber in Fesseln liegt! Doch biefen Berbst ift uns ein Bein gereift, An Speeren und an Schwerdtern farten Bunbes; Ein Siegeswein gemischt mit Feinbesblut,

Ward er gekeltert in den blutig heißen Entscheidungsreichen Tagen des Octobers, Dort in ter Sachsen weitem ruhmbedecktem Feld! Das ist ein gut Gewächs, und liegt er ab, Und wird er aufgefüllt von treuer Hand, So wird er noch der Enkel Blut begeistern! Auf laßt und trinken diesen jungen Helden, Bis lustberauschet meine Wogen taumeln Und meine User jauchzen ob des Bolkes Sieg!

Germania.

Mich rühret beine Freude, edler Nhein! Doch mäßige ben allzulauten Jubel, In Fesseln liegt die nord'sche Weichsel noch!

newa.

Balb lösen fie bie Arme meiner Rrieger!

Themfe.

Ja bald wird frei sie auf bem breiten Rücken Der Ceres Ueberfluß zum Meer hintragen!

Germania.

Drei Fesseln trägt auch noch die treue Ober!

Sprce.

Stettin ist frei schon, o Germania! Und in Silesiens Besten nagt der Hunger Auch bald ber Ober Doppelfessel durch!

Man fieht die Romphe ber Glbe in verwilbertem Buftante mit zerftreuten Saaren fchuchtern im hintergrund auftreten.

Germania.

- COPPOR

Himmel! seht, es naht die Elbe, Führ sie her, o Nymphenschaar! Wild umhergestreut das gelbe Reichgelockte beutsche Haar! Weh, die Raute auf dem Herzen 3st verbrannt in wildem Streit!

Rhein.

D bu Bilb voll tiefer Schmerzen!

Donau.

D bu Spiegel schwerer Zeit!

Spree.

Mit des Feindes Tand geschmücket, Zuckte, in erzwungner Lust, Blutend dir das Herz, zerdrücket In der treuen beutschen Brust!

Cibe.

Kettenrasselnd meine Glieber, Fleh' ich: Deutschland sei mir mild, Und sink' weinend vor dir nieder, Ein mißhandelt Jungfrau'nbild!

(Gie fniet nieber.)

Germania (erhebt sich). Don dir sei, o theure Elbe, Die Erniedrigung verbannt; Daß du immer noch dieselbe, Zeigt der deutsche Druck der Hand! Klage mir, wie dir geschehen, Hier am Baterlands = Altar; Ueber uns die Sterne stehen, Um uns beutscher Freunde Schaar!

Elbe.

O Germania! nun höre, Höret Freunde meine Qual, Meine Schande, meine Shre, Meine Leiden ohne Zahl!
Friede heuchelnd auf den Wegen, Spannt der Waffenstillestand Mir den falschen Regenbogen,

Den gemeine Noth erfant! Und mein Dresden ward verzweiselt Toll wie eine Babylon; Hunger, Kummer, übertenfelt Tanz und Spiel mit keckem Hohn! Die Pariser Lügenkünste Zwangen mein zerrissnes Herz, Mit der Sünden Lustgespinste. Zu vermalebeitem Scherz!

Mewa.

Seinen Lügenhimmel spielte Dir der neue Mahomet.

Elbe.

Und der Feinde Aug' rings schielte Auf mein leichenvolles Bett;
Meine User, wild zerrissen,
Wurden eine Festung nun,
Denn das rächende Gewissen
Wollte hinter Schanzen ruhn,
Und manch' deutsche Jungfrau tanzte
In der Säle hellem Glanz,
Während ihr Geliebter schanzte,
Sich um ihren Ehrenkranz!
Vor den Schlössern Jubiliren,
Vor den Tafeln laut Gelach,
Rings ein frevles Triumphiren
Der Berzweiflung Nacht durchbrach!

Sprce.

Bei des letten Schmauses Feier, Bei der Minne Lügenspiel, Neberraschte ungeheuer Einst den Faustus so sein Ziel!

#### Elbe.

Ja, es fant bas Luftgerüfte, Das mein Dresben hat entehrt, Und die Larve falscher Lüste Brach gerechter Rache Schwerbt! Jenseits war ber Feind geschlagen, Diesseits führt er au's Geftad' Den zerbrochnen Siegesmagen: Das Gefchick folgt feinem Bfab! Destreichs Abler auf bem Flügel Aus bem Erzgebirg fich neigt, Rugland, Preugen von dem Sügel Bin zu Leipzigs Gbnen fteigt! Much von oben siegreich schreiten Schweben, Preugen gen ben Feinb, Daß er nun von allen Seiten In bes Rampfes Schranke icheint!

#### Germania

Ja, ich mußt, da er umgeben,
Dem mein heilig Land ein Spott,
Im Gebet die Hände heben:
Hilf mir nun, gerechter Gott!
Meine Retter mach zu Mauern,
Die lebendig ihn umziehn;
Lass' Gewitter drüber schanern,
Bis Erkenntniß ihm erschien!
Herr! dich dann vom Feind nicht wende,
Der dich slieht im llebermuth;
Wenn er slehend hebt die Hände,
Die nicht frei von schrei'ndem Blut,
Ban zur Flucht ihm nur die Brücken
Von den Leichen, die er schuf;

Schreitend über ihre Rücken
Strauchle ihm bes Rosses Hus:
Daß er tauche auf Minuten
In der Menschheit grimmen Schmerz!
In des Flusses blut'gen Fluten,
Da erweiche Gott sein Herz,
Und es sei nur meine Rache,
Daß er schöner steig' empor,
Genius, der als ein Drache,
Seines Stachels Gist verlor.

Donau.

Ha, da ward die Schlacht geschlagen, Unstrer Freiheit. Niesenschlacht!

Germania.

Ja, ich bin in blut'gen Tagen, Ebler, stärker ba erwacht!

Sprcc.

Der gegangen in die Schlingen, Der getreten in den Dorn, Konnte keinen Sieg erzwingen Mit der Feuerschlünde Zorn!

Mewa.

Fruchtlos stürmten Feindes Anechte Gen des Adlers Chrenbruft!

Spree.

Und wer sank in dem Gefechte, Sank in hoher Siegesluft!

Ifar.

Heil, o Heil, ba hat zum Bunde Sich mein starkes Volk gekehrt, Und in deutscher Brust die Wunde Rächt der Löwe mit dem Schwerdt! Themfe.

Aus bes Feindes bösen Reihen Rissen alle Deutsche sich, Sich allein bem Tod zu weihen, Nur, Germania, für dich!

Donau.

Des Kanonendonners Schrecken Würgte wo vor kleiner Frist Noch der Garden stolze Hecken Musternd er durchritten ist!

Shwede.

Die er einstens streng betrachtet, Stieß er tausendweis hinab, Und sie fanden hingeschlachtet Durch der Rache Schwerdt ihr Grab!

Elbe.

Weh, da stand ich in der Ferne Noch in meines Feindes Macht; Sah bie beutschen Siegessterne Auf mir spiegeln in ber Racht! In die Wellen eingeschlungen Hab ich viel verzweifelt Blut, Bis ber theure Sieg errungen War, durch heil'ger Kämpfer Muth! Hunger, Krankheit, Brandeslohe Schwebte über Dresbens Haupt; Ihre Stirn, die freudighohe, Ift nun alles Schmucks beraubt! Und sie streuet sich nun Asche, Mischend sie mit Feindesblut, Auf das Haupt; ach, nimmer wasche Ich sie rein mit treuer Flut!

ocolo

Malarfee.

Biele muffen wir beweinen!

Donau.

Biele auch in Lorbeern fehn!

Me ma

Ueber Lorbeern und Gebeinen -

Sprec.

Muß bie Zeit nen auferstehn.

Uhein (reicht ber Elbe einen Becher Wein). Trink meinen Wein, o schwerbetrübte Freundin! Erheb' das Haupt, das Schwerste ist erlitten, Bald wirst du fessellos zum Meere jauchzen!

Elbe.

Germania, dir bringe ich den Trunk Nach alter treuer, deutscher Sitte dar; Frei, ewig frei, erhebe nun das Haupt!

Alle.

Frei, ewig frei, erhebe nun bas Saupt!

Germania.

Hinan will ich ber Vorzeit Stufen steigen, Und oben auf der alten Mauerkrone Den deutschen Adler aus dem Schlummer wecken, Daß er zum blauen Himmel steig empor! Vater Rhein, nun tauche nieder Auf der Woge tiefsten Grund, Bring mir meinen Becher wieder, Aus dem dunkeln Felsenschlund, Der, als Streit mein Herz zerrissen, Durch des Feindes Nath und List, In des Zornes Finsternissen

(Es ze'gt fich im hintergrund ein Chor von Romphen, bie bem Rhein ben Pofal reichen.)

#### Chor:

Wir bringen ben Becher der Eintracht heran, Wir hielten ihn heilig, wir machten ihn blank; Es trübte ten Spiegel selbstsüchtiger Wahn, Und glanzles umfaßte er giftigen Trank! Neu ist er vergoldet, o seht wie er funkelt! Wenn wieder ihr grolltet, er würde verdunkelt. O werfet ihn nimmer zum Schlund uns hinab, Denn zweimal entstiegen ist Keiner dem Grab!

(Der Rhein trägt ben Becher und reicht ibn ber Germania; alle Nymphen frrechen in rubigem Mythmus:)

#### Alle.

Nimmer, nimmer
Sei der Schimmer
Dieses Rundes,
Nie der Becher dieses Bundes
Mehr verdunkelt!
Deutsche Rächer, seht, es funkelt
In dem goldnen Eintrachtswein
Deutschen Himmels Sternenschein!

(Germania nimmt ben Beder und fleigt zu bem Fürstenftuble hinan; ale fie oben erscheint wird bas Bebaube transparent, an ben vier Saulen fleben tie Herolde mit ben Wappen ihrer Machte.)

ALTO PROPERTY

#### Germania (oben).

Sei mir gegrüßt, du sterngezierte Nacht! Sei mir gegrüßt, du beutscher Siegeshimmel! Gelöst ist der Cometenruthe Drohung, Die das Geschick an dir jüngst ausgesteckt; Die Feuerruthe, die die Welt erschreckt, Mit Schlägen hat den Feind sie hingestreckt, Mit Schlägen aus dem Schlummer mich geweckt! Die Fesseln, die der Feind um mich geschlagen, Die Fesseln, die ich träumend nur getragen, Begrab ich jetzt in deine Woge, Rhein!

(Gie wirft bie Geffeln binab in ben Muß.)

Es schließet sich die Fluth, und treist und lacht, Ein Spiegel des Gestirns — sieh, aus ter Nacht Steigt dort der Mond empor, wie roth! er droht, Kein Friedensmond! Noch thut der Kampf uns Noth!

(Man hort fernen Ranonenbonner.)

Ich höre fern bes Krieggeists Sämmer schlagen. Er schmiebet heftig an bem Sichelmagen, Der mitleiblos Geschlechter niebermäht; Doch aus ben Drachenzähnen, die er ausgefä't, In beutschem Feld, erstehen meine Racher -Hört! brobend tobt gen Mainz ber Mauerbrecher! Doch fest, getröstet, heb ich am Gestabe Der Eintracht Bilb, bes Bechers Golbgranate; Wie in bem himmel einst bie Macht ber Sterne, So in ber goldnen Frucht bie filgen Rerne! Der Gintracht Relch fteht auf bes Beiles Spite, Das aus verbundnen Stäben als Gewalt, Ein Leiter alles Wiges falfchem Blige Empor sich bebt. D freudige Gestalt, Der Eintracht Becher ftütt Concordia, Und auf bem Dedel schwebt Victoria, Und in dem Siegswein schimmert Gloria! So ruf ich allen Siegesflirsten Beil, Die für mich in ben heißen Streit gegangen, Go ruf ich allen meinen Göhnen Beil, Die helbenfreudig mir ben Sieg errangen! Ich will sie lieben und am Herzen tragen Durch Rriegesnacht zu beutschen Friedenstagen! 32 VII.

Hör' mich, mein Abler, in bes Himmels Haus Erwache, breite beine Schwingen aus, Und nähre, lehre, wehre Deutschland wieder! Heil mir, ich seh sein schimmernbes Gesieder!

#### Alle.

Beil mir, ich feh sein schimmernbes Gesieber!

(Der beutsche Abler erscheint in ber Mitte bes himmels über !

Germania's haupt von transparenten Sternen gebilbet.)

Chor ber Unmphen (im Sintergrunbe).

Heil dir, Germania, Heil!
In deinem Siegestranz;
Der Weg zum Ziel war steil,
Doch heller ist der Glanz
Der Sterne, die wir sehn
Auf steilen Höh'n!
So ist des Ablers Lied,
Des deutschen Adlers Lied,
Des freien Adlers Lied,
Der wieder zu der Sonne,
Zu seiner Sieges = Sonne
Mit Wonne sieht!

# Inhalt.

|      |            |            |           |         |      |          |       | Seite |
|------|------------|------------|-----------|---------|------|----------|-------|-------|
| Pon  | ce de Leo: | n. Luftspi | el in fün | f Aufz  | ügen | •        | •     | 1     |
| Die  | luftigen ! | Musikan    | ten. S    | ingspie | ı.   | •        |       | 217   |
| Bic. | toria unb  | ihre G     | eschwi    | ter 1   | mit  | fliegen  | ben   |       |
|      | Fahnen     | unb bre    | nnenbe    | r Lu    | nte. | Ein klin | igen= |       |
|      | bes Spiel  |            | •         | •       | •    | •        |       | 279   |
| Am   | Rhein, at  | m Rhein    | ! Fefisp  | iel     |      | •        | •     | 467   |

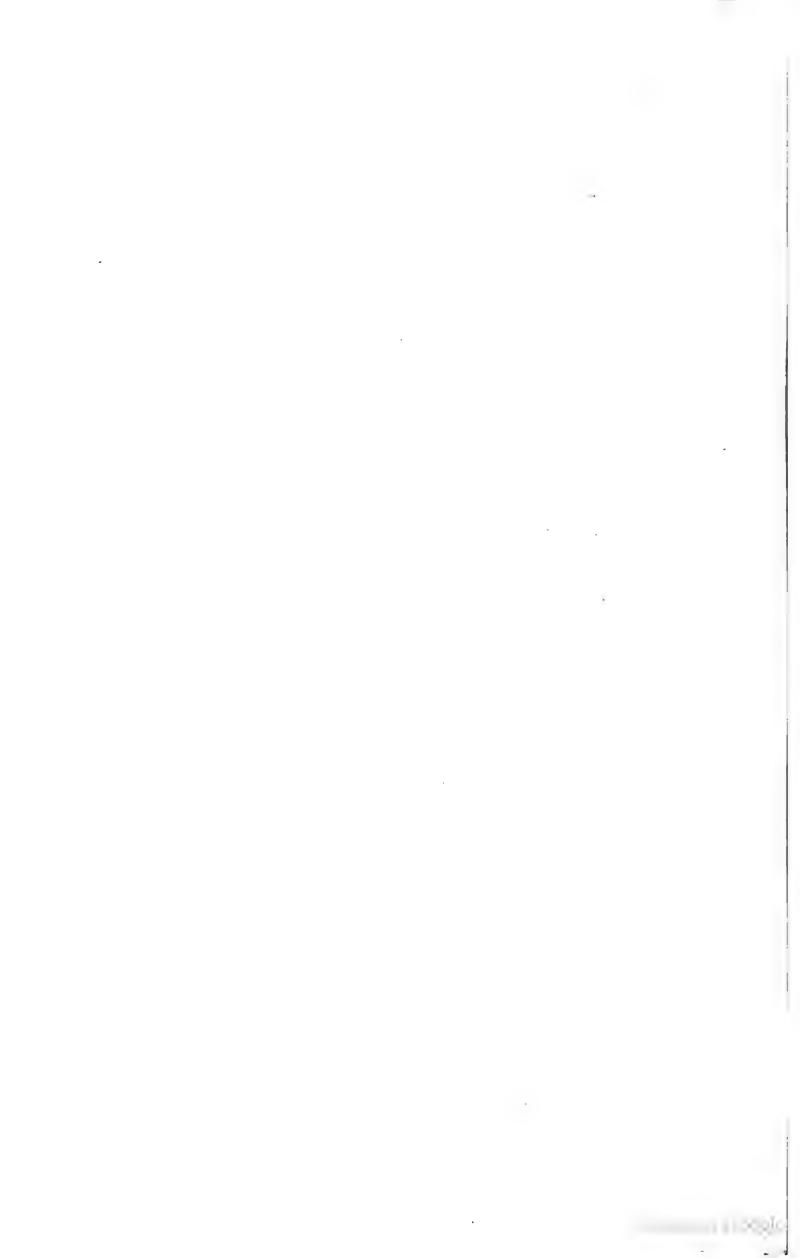

## Berichtigungen. \*)

#### Für ben erften Banb. Seite 4. Beile 6 von unten ließ ftatt lies. " 7 . oben Em'gen ft. em'gen. 51. " Dant ft. bant. . 17 . 117. 2 " unten Allen ft. Allem. 128. oben frember ft. Frember. 2 185. 5 " feufgt ft. feugt. 193. muß nach liefen ein Romma und nach Dable 353. feines fteben. ber ft. ben. 9 399. 10 . fingt ft. fiecht. 449. flichtft ft. flechtft. 14 . 489. unten finb ft. finb. 1 " 490.

### Bur ben zweiten Banb.

|       |      |      |     | - 7 | 9 11 1 | ven gwetten wan       | • |
|-------|------|------|-----|-----|--------|-----------------------|---|
| Seite | 178. | Beil | e 3 | pon | oben   | Frühling ft. Fühling. |   |
|       | 215. |      | 16  |     |        | Mir mit ft. Mit mir.  |   |
|       | 425. |      | 2   |     |        | fpielen ft. fpielen.  |   |
| ,     | 496. |      | 12  |     |        | bir ft. bie.          |   |
|       | 518. |      | 14  |     | **     | Seber ft. Liebe.      |   |
|       | 523. |      | 3   | **  |        | fie ft. fte.          |   |
|       | 541. |      | 2   |     |        | Rubt ft. Rubt.        |   |
|       | 554. | _    | 4   |     | unten  | fchier ft. fchier.    |   |
| -     | 572. |      | 2   |     | -      | pur ft. pnr.          | í |

|      |       |       |    |     | Fü   | r den dritten Band.                           |
|------|-------|-------|----|-----|------|-----------------------------------------------|
| Seit | e 67. | Beile | 5  | ron | oben | Bionbette ft. Bionbetta.                      |
|      | 77.   |       | 1  |     |      | Rofablante ft. Rofablanta, und fo jebesmal in |
|      |       |       |    |     |      | biefer Romange, wenn es am Enbe bes           |
|      |       |       |    |     |      | Berfes ift.                                   |
|      | 140.  |       | 21 |     |      | entiprungen ft. eutfprungen.                  |
|      | 192.  |       |    |     | 60   | gebn ft. geben.                               |
|      | 252.  |       | 10 |     |      | Rofablante ft. Rofablanta.                    |
|      | 258.  |       | 20 |     |      | Rofalaeta's ft. Rofalanta's.                  |
|      |       |       |    |     |      |                                               |

<sup>\*)</sup> Ginige antere unbebeutenbe Fehler in Orthographie und Interpunttion wird ber Befer leicht felbft verbeffern.



